

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

#### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

# Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.



# Zweites Buch

M. B. Berlits

# d

# PUBLISHED BY M. D. BERLITZ,

# 1122 Broadway, New York.

# FRENCH.

| #6thode Berlitz, Premier livre (object teaching and easy conversa-<br>tion; a purely natural method without translation)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | \$1.00  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| — Deuxième livre                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1.00    |
| The latter book consists of copious exercises in conversation and composition grammatically graded, and contains highly interesting reading matter. It can be used to advantage with any method. The new words are so arranged that their meaning is understood by context.                                                                                                                                                                                              |         |
| Litterature Française, with copious extracts and exercises. (This book is also admirably adapted for an advanced course in conversation and invaluable as a review of the French Literature). One                                                                                                                                                                                                                                                                        |         |
| volume, bound                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1.50    |
| Vol. I. Verb Drill, a practical course in the French Verb, mostly in form of conversational exercises, followed by complete rules for the use of tenses and moods.  Vol. II. Nom, Pronom, Adjectif by Article, a full treatise of these parts of speech, with abundant exercises.  Vol. III. Adverbe, Préposition, Conjonction by Observations Générales.  Vol. IV. Prononciation by Orthographe, a complete course in all the difficulties of pronouncing and spelling. | r<br>1  |
| Tableaux du Verbe, giving all the conjugations, regular and irregu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |         |
| lar, in two tables                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | IC      |
| Tableaux muraux, (the above printed very large, 32 x 42; an invaluable help in teaching the verb. No recitation room should be with out them.) The entire set.                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | -       |
| •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | . 1.25  |
| Genre des Substantifs, all the rules on the gender of nouns (with exercises)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1<br>25 |
| French with or without a Master, the most practical method for self-instruction and schools; all difficulties simplified and pronun                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |         |
| ciation marked. 2 Volumes (sold separately), each                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | . 1.00  |
| Key to exercises of the above (for each volume)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 55      |
| Le Français Commercial                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | . #     |



| Fran | L Enge | in is | uderm | an   |
|------|--------|-------|-------|------|
| T',  | RDA    | 71/00 | Sesu  | nnem |
| ·u   | 1000   | GE    | RMAN. | 1    |

| 92211221111                                                                                                                                                                            | 7                                       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| THE BERLITZ, Erstes Buch, \$1.00; Zweites Buch (These books offer the same advantages as the French set                                                                                | ries.) <b>51.00</b> (                   |
| GERMAN WITH OR WITHOUT A MASTER, the most practice method for self-instruction and schools; all difficulties simple and pronunciation marked. Ist vol. \$1.00, 2d vol. (sold separate) | lified /                                |
|                                                                                                                                                                                        |                                         |
| Rey to exercises of the above (each volume)  PRAKTISCHE GRAMMATIK DER DEUTSCHEN SPRACHE.  numerous practical exercises                                                                 |                                         |
| DAS GESCHLECHT DER SUBSTANTIVE, containing all the                                                                                                                                     | · ·75                                   |
| on the gender of nouns, with exercises                                                                                                                                                 |                                         |
| DEUTSCHE HANDELSSPRACHE                                                                                                                                                                | 25<br>· .75                             |
| FOR FOREIGNERS TO LEARN ENGLISH.                                                                                                                                                       | •                                       |
| BERLITZ METHOD, First Book, \$1.00; Second Book                                                                                                                                        | . 1.00                                  |
| ENGLISH LITERATURE                                                                                                                                                                     | . 1.50                                  |
| COMMERCIAL ENGLISH                                                                                                                                                                     | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • |
|                                                                                                                                                                                        | . 73                                    |
| SPANISH, MÉTODO BERLITZ (complete)                                                                                                                                                     | . 1.50                                  |
| SPANISH WITH OR WITHOUT A MASTER, the most prac                                                                                                                                        |                                         |
| method for self-instruction and schools; all difficulties simplified                                                                                                                   | and                                     |
| pronunciation marked. 2 vols., each (sold separately) .                                                                                                                                | 1.00                                    |
| Key to the Exercises of the above (for each volume)                                                                                                                                    | 25                                      |
| EL ESPAÑOL COMERCIAL                                                                                                                                                                   | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • |
| A PRACTICAL SMATTERING OF SPANISH                                                                                                                                                      |                                         |
| LOS VERBOS ESPAÑOLES                                                                                                                                                                   | 30                                      |
| LUS VERBUS ESPANULES                                                                                                                                                                   | 25                                      |
| ITALIAN, METODO BERLITZ (complete)                                                                                                                                                     | . 1.50                                  |
| LETTERATURA ITALIANA                                                                                                                                                                   | 1.50                                    |
| RUSSIAN, BOHEMIAN, SWEDISH, DANISH, PORTUGU                                                                                                                                            | •                                       |
| DUTCH, AND HUNGARIAN METHODS (each comp                                                                                                                                                | •                                       |
| TAPANESE METHOD                                                                                                                                                                        |                                         |
| PICTURES FOR THE OBJECT-LESSONS                                                                                                                                                        | 3.00                                    |
|                                                                                                                                                                                        | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • |
| Selections for Idiomatic translation into foreign languages                                                                                                                            | 30                                      |
| Notes to the above, French or German, each                                                                                                                                             | 15                                      |
|                                                                                                                                                                                        |                                         |
| THE BERLITZ METHOD FOR CHILDI                                                                                                                                                          | REN.                                    |
| All Lessons based on Object-Teaching.                                                                                                                                                  |                                         |
| Profusely Illustrated; Large Print.                                                                                                                                                    |                                         |
| · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                                                                                                                                  | _                                       |
| FRENCH PART                                                                                                                                                                            | . \$1.00                                |
| GERMAN PART                                                                                                                                                                            | . 1.00                                  |
| ENGLISH PART                                                                                                                                                                           | , 1.00                                  |
| -                                                                                                                                                                                      |                                         |
| EDITION BERLITZ, French Comedies                                                                                                                                                       | 25                                      |
| Sketches, Storiettes, etc.                                                                                                                                                             | , .15                                   |
| (See Special Catalogue.)                                                                                                                                                               |                                         |
|                                                                                                                                                                                        | 1 .                                     |

Berlin

RIR

Pays

# Auszug aus einem Briefe von herrn Professor Georg Ebers.

"Beften Dank für Ihre Schriften. Ich habe sie eingesehen und glaube, daß Ihre Methode trefflich geeignet ist, den Lernenden schnell und auf sicherem, immer mit eigenem Denken verbundenem Wege mit der zu erlernenden Sprache vertraut zu machen. Das Wirtschaften nur mit bekannten Größen muß ihn vor manchem Irrtum bewahren. Ein Lehrer, der Ihre gutgewählten Beispiele selbstthätig geschickt zu mehren weiß, wird schone Erfolge erzielen."

erst mehr für Anfänger geeignet. Dann überzeugte ich mich aber, baß auch ber Fortgeschrittene durch das höchst lebendige Frage-und Antwortspiel in beständiger Erregung erhalten und geradezu genöthigt wird, sich auf seinen ganzen Wortschatz zu besinnen und ihn sortwährend zu vermehren. Allerdings gehören so tüchtige und insteressante Lehrer dazu, wie ich sie Ihnen gefunden habe

Gez. von Hauck, Hofmarschall und Königlicher Kammerherr.

Dresben, am 22 März 1900.

# Zweites Buch

für den

# Unterricht in den neueren Sprachen

# Deutscher Teil für Ermachsene



CHEVALIER DE LA LÉGION D'HONNEUR OFFICIER D'ACADÉMIE COMENDADOR DE LA ORDEN CIVIL DE ALFONSO XII

Neue amerikanische umgearbeitete Ausgabe

NEW YORK

M. D. BERLITZ

BERLIN: SIEGFRIED CRONBACH

Paris

THE BERLITZ SCHOOL 31 BOULEVARD DES ITALIENS LONDON

THE BERLITZ SCHOOL 321 OXFORD STREET



THE NEW YORK
PUBLIC LIBRARY

ASTOR, LENOX AND
TILDEN FOUNDATIONS
R 1919

Alle Rechte vorlehalten.

COPYRIGHT, 1907, By M. D. BERLITZ.

Es ift firengstens untersagt, fic meines Ramens für Retlamezwede obne meine schriftliche Bustimmung zu bebienen.
D. Berlis.

T. Y. CROWELL & CO., NEW YORK.



附近人

# Dorrede.

Da dieses Buch nur eine Fortsetzung des ersten Teiles der Methode Berlitz ist, hält der Verfasser es für genügend, hier nur weniges über seine Lehrweise hinzuzufügen.

Das erste Buch enthält die wichtigsten Ausdrücke, um den Schüler so weit zu bringen, daß er sich auf der Reise leicht verständlich machen kann; nur wenig abstrakte Begriffe und lediglich elementare Konstruktionen sind darin aufgenommen.

In diesem zweiten Buche ist ber Wortschatz allmählich mit abstraften Wörtern und idiomatischen Ausdrücken bereichert, und zwar so, daß der Schüler die neuen Wörter und Ausdrücke aus dem Zusammenhang versteht, oder der Lehrer in dem schon erlernten Wortschatz das nötige Material für die Erklärungen findet.

Der Unterricht ist in folgender Weise zu geben: Der Lehrer lese einige Zeilen vor, lasse sie von dem Schüler der Aussprache wegen nachlesen, stelle eine möglichst große Anzahl Fragen an den Schüler, damit derselbe sich im Gebrauch der neuen Wörter und Ausdrücke übe und lasse schließlich den gelesenen Satz aus dem Gedächtnis wiederholen.

Selbstverständlich helse der Lehrer dem Schüler mit der Antwort, sobald derselbe stockt und lasse den betreffenden Satz mehrmals wiederholen. Bei Antworten mit "Ja" und "Nein" verlange man, daß der Schüler einen vollständigen Satz bilde, in dem der in der Frage angewandte Wortschatz wieder benutzt wird; auch ist es rat-

sam durch die Frage: "Warum" die bejahenden und verneinenden Antworten womöglich begründen zu lassen. Richt nur beim Lesen der Stücke, sondern auch beim Durchnehmen der Übungen, sei der Lehrer unseres Wahlspruches eingedenk "loqui loquendo discitur"; er vermehre die Fragen dis der Schüler leicht und richtig den betreffenden Ausdruck benutzen kann.

In vielen Lektionen kann der Lehrer noch andere neue Ausdrücke hinzusügen, die sich auf den gegebenen Stoff beziehen; z. B. wenn er das Wort "glauben" (in "Am Fernsprecher") gibt, kann er hinzusügen "zweiseln an"; wenn er in dem Stück "Der Besuch" über "bescheiden" spricht, kann er das Wort "eitel" anschließen; in dem Lesestücke "Die Gesundheit" kann er "Schnupsen" und "Husten" nennen u.s.w., jedoch vermeide man sorgfältig eine Überdürdung des Gedächtnisses. Biel wichtiger ist es eine geringe Anzahl gebräuchlicher Ausdrücke gründlich zu üben, als eine größere Anzahl oberstächlich.

Bei der Anwendung abstrakter Wörter achte der Lehrer darauf, sich berselben zuerst nur in einer Bedeutung zu bedienen und sie immer in der Beise zu verwenden, daß der Sinn aus dem Zusammenhang sich klar ergibt.

Es empfiehlt sich auch, die Übungen zu Hause schreiben zu lassen, nachdem sie in der Klasse gelesen sind; ferner einige leichte Diktate zu geben und die im Buche enthaltenen Gespräche von mehreren Schülern in der Klasse nachahmen zu lassen.

# Inhaltsverzeichnis.

| Judikativ: Brafens, Berfektum, Futur               | um.   | Seite      |
|----------------------------------------------------|-------|------------|
| Im Hotel (Übung 1)                                 | _     | 9ente<br>7 |
| Auf dem Postamt (Übung 2)                          |       | 10         |
| Um Fernsprecher (Ubung 3)                          | •     | 11         |
| Eine Bohnung mieten (Übungen 4, 5)                 | • •   | 14         |
| Beim Möbelhandler (Übungen 6, 7)                   | • •   | 18         |
| Beim Schneider (Übungen 8, 9)                      | • •   | 22         |
|                                                    | • •   | 25         |
| Bei der Kleidermacherin (Übungen 10, 11)           | • •   |            |
| Gin Befuch (Übung 12)                              | • •   | 28         |
| über das Befinden (Übung 13)                       | • •   | 35         |
| Der Herbst (Übung 14)                              | • •   | 38         |
| Der Binter (Ubung 15)                              | • •   | 40         |
| Der Frühling (Übung 16)                            | • •   | 43         |
| Der Sommer (Übung 17)                              | • •   | 47         |
| Passivnm.                                          |       |            |
| Das Brot (nach Wiedeman) (Übung 18)                |       | 52         |
| Die Frösche                                        |       | 54         |
|                                                    | •     |            |
| Imperfektum.                                       |       |            |
| Siegfried:                                         |       |            |
| 1. Wie Siegfried hörnen wurde (Übung 19) .         | •     | . 54       |
| 2. Bie Siegfried Kriemhilde suchte (Übung 20) .    |       | . 57       |
| 3. Bie Siegfried den Riesen besiegte (Übung 21)    |       | . 59       |
| 4. Wie der Riese getötet wurde (Übung 22)          |       | . 60       |
| 5. Wie Siegfried mit dem Drachen fämpfte (Übung 2: | 3) .  | . 63       |
| 6. Bie Siegfried und Kriemhilde heimkehrten (Übung | 24) . | 65         |
| ·                                                  |       |            |

| Roujunttiv und Konditionalis.  Seite Tine Cinladung (Übung 25) . 67 Die drei Wünsche (Übung 26) . 70  Oratio obliqua.  Sin Bortstreit (Übung 27) . 74 Jugenderinnerungen (Übung 28) . 76  Anetdoten und Lesestide.  Seitere Kleinig keiten: Bas man in der Not nicht alles tut . 81 Auch das Lügen ist nicht leicht . 81 Liebenswürdige Wilde . 81 Reichliche Gelegenheit . 81 Radve Frage . 82 Eine Feindin von Schulden . 82 Kindliche Cinfalt . 82 Basserichen . 82 Berechtigte Frage . 83 Brattisches Wittel . 83 Höflicheit . 84 Höre Allerweltsname . 84 Höre Berbrannter sürchtet das Feuer . 85 Höflicheitswürdig . 85 Höflichenswürdig . 85 Höfel Eibenswürdig . 85 Höfel Eibenswürdig . 86 Höfel Wettich . 86 Höfel ift unverbesserich . 86 Höfel Wetzund beutlich . 86                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                       | 4      |      |        | •     |   |     |       |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------|------|--------|-------|---|-----|-------|--|
| Cine Einladung (Übung 25)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Konjunktiv                            | und :  | Rond | ition  | alis. |   |     | Salta |  |
| Oratio obliqua.  Sin Wortstreit (Übung 27)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Eine Einladung (Übung 25) .           |        | •    | •      |       |   | •   |       |  |
| Tin Bortstreit (Übung 27)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Die drei Bunfche (Ubung 26).          | •      | •    | •      | •     | • | • • | 70    |  |
| Auekboten und Lesestücke.  Veitere Aleinigkeiten:  Bas man in der Not nicht alles tut Auch das Lügen ist nicht leicht Liebenswürdige Bilde Reichliche Gelegenheit Raive Frage Eine Feindin von Schulden Bassericheu Basseriche | Orat                                  | io ob  | liqu | a.     | •     |   |     |       |  |
| Anethoten und Lesestücke.  Veitere Aleinigkeiten: Bas man in der Not nicht alles tut Auch das Lügen ist nicht leicht Liebenswürdige Bilde Reichliche Gelegenheit Rawe Frage Eine Feindin von Schulden Basserichteu Ba | Ein Wortstreit (Übung 27) .           |        |      |        |       |   |     | 74    |  |
| Bas man in der Not nicht alles tut  Bas man in der Not nicht alles tut  Auch das Lügen ist nicht leicht  Liebenswürdige Wilde  Reichliche Gelegenheit  Raive Frage  Seine Feindin von Schulden  Bas Bassericheu  Bassericheu  Bassericheu  Bassericheu  Bassericheu  Basserichiges Mittel  Basserichiges Mittel  Basserichiges Gewissen  Basserichiges |                                       | •      | •    | •      | •     | • | •   | 76    |  |
| Bas man in der Not nicht alles tut  Bas man in der Not nicht alles tut  Auch das Lügen ist nicht leicht  Liebenswürdige Wilde  Reichliche Gelegenheit  Rave Frage  Eine Feindin von Schulden  Bas  Bassericheu  Basseriche  Bassericheu  Basser |                                       |        |      |        |       |   |     |       |  |
| Bas man in der Not nicht alles tut  Bas man in der Not nicht alles tut  Auch das Lügen ist nicht leicht  Liebenswürdige Wilde  Reichliche Gelegenheit  Raive Frage  Eine Feindin von Schulden  Bas Bassericheu  Basseriche  Bassericheu  Bassericheu  Bassericheu  Bassericheu  Basseriche  Bassericheu  Bassericheu  Bassericheu  Bassericheu  Basseriche  Bas | Anekdoter                             | ı und  | Les  | estück | ε.    |   |     |       |  |
| Auch das Lügen ift nicht leicht       81         Liebenswürdige Wilde       81         Reichliche Gelegenheit       81         Nawe Frage       82         Eine Feindin von Schulden       82         Kindliche Einfalt       82         Bassenflichen       82         Berechtigte Frage       83         Fraktisches Mittel       83         Herechtigte Frage       83         Herechtigtes Wittel       83         Sösschrischen       84         Benutzte Gelegenheit       84         Benutzte Gelegenheit       84         Der Allerweltsname       84         Ein Berbrannter fürchtet das Feuer       85         Selbstwerständlich       85         Sehr liebenswürdig       85         Die böje Sieben       86         Die Welt ist unverbesserierich       86                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Seitere Rleinigfeiten:                |        |      |        |       |   |     |       |  |
| Liebenswürdige Wilbe       81         Reichliche Gelegenheit       81         Naide Frage       82         Eine Feindin von Schulben       82         Kindliche Einfalt       82         Bassenstigte Einfalt       82         Berechtigte Frage       83         Fraktisches Mittel       83         Herechtigte Frage       83         Fraktisches Mittel       83         Ein böses Gewissen       84         Benutzte Gelegenheit       84         Berutzte Gelegenheit       84         Der Allerweltsname       84         Ein Berbrannter sürchtet das Feuer       85         Selbstwerständlich       85         Sehr liebenswürdig       85         Die böse Sieben       86         Die Welt ist unverbesserich       86                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Was man in der Not nicht al           | Aes tu | t .  | •      | •     | • |     | 81    |  |
| Reichliche Gelegenheit       81         Nawe Frage       82         Eine Feindin von Schulden       82         Kindliche Einfalt       82         Basserichen       82         Berechtigte Frage       83         Fraktisches Mittel       83         Hraktisches Mittel       83         Hraktische Frage       83         Sinböses Wittel       83         Ein böses Gewissen       84         Benutzte Gelegenheit       84         Der Allerweltsname       84         Ein Berbrannter fürchtet das Feuer       85         Selbstverständlich       85         Sehr liebenswürdig       85         Die böse Sieben       86         Die Welt ist unverbesserich       86                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Auch das Lügen ist nicht leich        | it.    | •    | •      | •     | • | •   | 81    |  |
| Nawe Frage       82         Eine Feindin von Schulden       82         Kindliche Einfalt       82         Bassersche .       82         Berechtigte Frage       83         Kraktisches Mittel       83         Hraktisches Mittel       83         Hraktische Eines Gewissen       84         Benutzte Gelegenheit       84         Der Allerweltsname       84         Ein Berbrannter fürchtet das Feuer       85         Selbstverständlich       85         Sehr liebenswürdig       85         Die böje Sieben       86         Die Welt ist unverbesserich       86                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Liebenswürdige Wilde .                |        |      |        | •     | • | •   | 81    |  |
| Eine Feindin von Schulden 82 Rindliche Einfalt 82 Wasserchtigte . 82 Berechtigte Frage 83 Praktisches Mittel 83 Höflichkeit 83 Ein böses Gewissen 84 Benutzte Gelegenheit 84 Der Allerweltsname 84 Ein Berbrannter sürchtet das Feuer 85 Selbstverständlich 85 Sehr liebenswürdig 85 Die böse Sieben 86 Die Welt ist unverbesserlich 86                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Reichliche Gelegenheit .              |        | ٠    | •      | •     | • | •   | 81    |  |
| Kinbliche Einfalt       82         Wasserchigter Frage       82         Berechtigte Frage       83         Kraftisches Wittel       83         Fraftisches Wittel       83         Göslichkeit       83         Ein böses Gewissen       84         Benutzte Gelegenheit       84         Der Allerweltsname       84         Ein Berbrannter fürchtet das Feuer       85         Selbstwerfränblich       85         Sehr liebenswürdig       85         Die böse Sieben       86         Die Welt ist unverbesserich       86                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Naïve Frage                           | •      |      |        | •     | • | •   | 82    |  |
| Wasserchtigte       82         Berechtigte Frage       83         Praktisches Mittel       83         Hickerteit       83         Söslichkeit       84         Ein böses Gewissen       84         Benutzte Gelegenheit       84         Der Allerweltsname       84         Ein Berbrannter fürchtet das Feuer       85         Selbstwerfrändlich       85         Sehr liebenswürdig       85         Die böse Sieben       86         Die Welt ist unverbesserich       86                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Eine Feindin von Schulden             | •      | •    | •      |       | • | ٠   | 82    |  |
| Berechtigte Frage       83         Praktisches Mittel       83         Henübleit       83         Ein böses Gewissen       84         Benutzte Gelegenheit       84         Der Allerweltsname       84         Ein Berbrannter sürchtet daß Feuer       85         Selbstwerständlich       85         Sehr liebenswürdig       85         Die böse Sieben       86         Die Welt ist unverbesserierlich       86                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Kindliche Einfalt                     | •      |      | •      |       |   | •   | 82    |  |
| Berechtigte Frage       83         Praktisches Mittel       83         Henübleit       83         Ein böses Gewissen       84         Benutzte Gelegenheit       84         Der Allerweltsname       84         Ein Berbrannter sürchtet daß Feuer       85         Selbstwerständlich       85         Sehr liebenswürdig       85         Die böse Sieben       86         Die Welt ist unverbesserierlich       86                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Wasserscheu                           | •      | •    |        | •     |   | •   | 82    |  |
| Praktisches Mittel       83         Heich böses Gewissen       84         Benute Gelegenheit       84         Benute Gelegenheit       84         Der Allerweltsname       84         Ein Berbrannter fürchtet daß Feuer       85         Selbstwerständlich       85         Sehr liebenswürdig       85         Die böse Sieben       86         Die Welt ist unverbesserlich       86                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                       | • .    |      | •      | •     |   | •   | 83    |  |
| Heich böse Gewissen       83         Ein böses Gewissen       84         Benute Gelegenheit       84         Der Allerweltsname       84         Ein Berbrannter fürchtet daß Feuer       85         Selbstverständlich       85         Sehr liebenswürdig       85         Die böse Sieben       86         Die Welt ist unverbesserseisch       86                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                       | •      | •    |        | •     | • | •   | 83    |  |
| Ein böses Gewissen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                       | •      | •    | •      | •     | • | •   | 83    |  |
| Benutzte Gelegenheit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                       |        |      |        |       | • | •   | 84    |  |
| Der Allerweltsname                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                       |        | •    | •      |       |   | •   | 84    |  |
| Selbstverständlich                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                       |        |      |        |       | • |     | 84    |  |
| Selbstverständlich                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Ein Berbrannter fürchtet das          | Feue   | ٠.   | •      |       |   |     | 85    |  |
| Sehr liebenswürdig                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                       |        |      |        |       | • | •   | 85    |  |
| Die böse Sieben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                       |        |      |        |       |   |     | 85    |  |
| Die Welt ist unverbesserlich 86                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                       |        |      |        |       | • |     | 86    |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                       |        |      |        |       |   |     | 86    |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |        |      |        |       |   | ٠.  |       |  |
| Übertreibung 86                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                       |        |      |        | •     |   |     |       |  |
| Ein Zeichen der Zivilisation 87                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                       |        |      |        |       |   |     |       |  |
| Sonderbare Berwechslung 87                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                       | ·      |      | •      |       |   |     |       |  |
| Convervate Settletystating                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Conscioute Scribingstung              | •      | •    | •      | •     | • | •   | 0,    |  |

.

|                | •          |        |           |      |      |       |     |   |            |   |
|----------------|------------|--------|-----------|------|------|-------|-----|---|------------|---|
|                |            |        |           |      |      |       |     |   |            | • |
|                |            |        |           |      |      |       |     |   |            |   |
| •              |            |        |           |      |      |       |     |   |            |   |
|                |            |        |           |      |      |       | •   |   | •          |   |
| •              |            |        | 5         |      |      |       |     |   |            |   |
|                |            |        | •         |      |      |       |     |   | Seite      |   |
| Berdiente Rü   | ae .       |        |           |      |      |       |     |   | 87         |   |
| Der Aufdring   | -          |        |           |      | •    |       | •   |   | 87         |   |
| Rurechtweisur  | •          | •      |           |      | •    | •     |     |   | 88         |   |
| Ein aufgeklär  | •          | ständn | is        |      | •    |       |     |   | <b>8</b> 8 |   |
| Unverhoffte A  | •          | •      | •         |      |      |       | •   |   | 88         |   |
| Unterstüßung   |            |        |           |      |      | •     | •   |   | 89         |   |
| Alte Bekannt   | •          |        |           |      |      |       |     |   | 89         |   |
| Alle Theorie   |            |        |           | •    |      |       |     |   | 89         |   |
| Richtige Beho  |            |        | •         |      |      | •     | •   |   | 90         |   |
| Der zerstreute | •          | •      |           | •    | •    | •     | •   | • | 90         |   |
| Ein treffender |            | •      | •         | •    | •    | •     |     | • | 91         |   |
| Ein guter Ei   |            | •      |           | •    | •    | •     | •   | • | 91         |   |
| Der Schelm     |            | •      | •         | •    |      | •     | •   |   | 92         |   |
| -              | -          |        | •         | •    | •    | •     | •   | • | • -        |   |
| Eine humane I  |            | •      | •         | •    | •    | •     | •   | • | 93         |   |
| Der Stlave bei |            |        | •<br>• P1 | •    | •    | •     | •   | • | 94         |   |
| Ber zulest lad | gr, lacgr  | ım de  | epen      | •    | •    | •     | •   | • | 95         |   |
| Rindesliebe    | • •        | •      | •         | •    | •    | •     | •   | • | 97         |   |
| Die Sage von   |            |        | m         | •    | •    | •     | •   | • | 98         |   |
| Die Sage von   |            | -      | •         | •    | •    | •     | •   | • | 100        |   |
| Rriegerische ? |            | er ei  | nes ?     | Frie | bjer | tiger | t : |   |            |   |
| 1. Die Anste   | Aung .     | •      | •         | •    | •    | •     | •   | • | 102        |   |
| 2. Die Reise   | •.         | •      | •         |      | •    | •     | •   | • | 103        |   |
| 3. Die Umte    | •          | •      | •         | •    | •    | •     | •   | • | 106        |   |
| 4. Beförderu   | •          | •      | •         | •    | •    | •     | •   | • | 108        |   |
| 5. Ein siegre  |            | n      | •         | •    | •    | •     | •   | • | 110        |   |
| 6. Zweites T   | reffen     | •      | •         | •    | •    | •     | •   | • | 118        |   |
| Eine fonderb   | are Reif   | e:     |           |      |      |       |     |   |            |   |
| I              |            |        |           |      |      |       |     |   | 117        |   |
| II             |            |        |           |      |      |       |     |   | 119        |   |
| III.           |            |        | •         |      |      |       |     | • | 120        |   |
| L'Arrabbiata   | •          |        |           |      |      |       |     | - | -          |   |
| 1. Trop        | •          |        |           |      |      |       |     |   | 122        |   |
| 2. Streit      | • •        | •      | •         | •    | •    | •     | •   | • | 125        |   |
| 3. Rettung     | • •        | •      | •         | •    | •    | •     | •   | • | 127        |   |
| 4. Reue        | • •        | •      | •         | •    | •    | •     | •   | • | 130        |   |
| 5. Verföhnu    | • •        | •      | •         | •    | •    | •     | •   | • |            |   |
| o. Kellohum    | <b>y</b> • | •      | •         | •    | •    | •     | •   | • | 132        |   |

| ·                          | 6      |   |   |   |   |   | •     |
|----------------------------|--------|---|---|---|---|---|-------|
|                            |        |   |   |   |   |   | Geite |
| Der Tausendmarkschein:     | :      |   |   |   |   |   |       |
| 1. Idyllisches Leben       | · •    | • | • | • | • | • | 135   |
| 2. Gestörtes Glüd .        | •      | • | • | • | • | • | 136   |
| 3. Flucht                  | •      | • | • | • | • | • | 138   |
| 4. Entbehrungen            | •      | • | • | • | • | • | 139   |
| 5. Am Ziel                 | •      | • | • | • | • | • | 141   |
| Wie Dumir, so ich Dir:     |        |   |   |   |   |   |       |
| 1. Bufunftsplane           |        | • | ٠ | • | • | • | 142   |
| 2. Unverhofft fommt oft    | •      | • | • | • | • | • | 144   |
| 3. Der Geistesabwesende    | •      | • | • | • | • | • | 145   |
| 4. Eine mißglüdte Trauung  |        | • |   | • | • | • | 148   |
| 5. Beschwichtigung des Gew | issens |   | • | • |   | • | 151   |
| 6. Der unerwartete Besuch  | •      |   | • | • | • | ٠ | 154   |
| 7. Gerechte Genugtuung     |        |   |   | • |   | • | 157   |
| 8. Die Entscheidung .      |        | ٠ | • | • | • | • | 159   |
| 9. Ende gut, alles gut .   |        |   |   |   |   |   | 162   |

#### Im Hotel.

Amberg: Wir haben heute Morgen telegraphiert, um zwei nebeneinanderliegende Zimmer zu bestellen.

**Portier:** Ganz recht, Herr Amberg aus Frankfurt? A. Jawohl, und dies ist mein Freund, Herr Busch.

- **B.** Wir haben Ihnen Nummer 35 und 36 reserviert, zwei sehr freundliche, ruhige Zimmer mit Aussicht auf den Park.
- A. Gut. Wollen Sie bitte unser Gepack gleich hinaufbesorgen laffen.
- 38. (zum Piccolo): Fritz, zeigen Sie den Herren Nummer 35 und 36 und sagen Sie dem Hausdiener, er soll sofort das Gepäck hinaufbringen.

Biccolo: Darf ich bitten, rechts. Hier ist der Fahrstuhl.

- A. Notieren Sie bitte, daß man uns pünktlich um 7 Uhr wecken soll.
- Busch: Sa, und senden Sie den Kaffee um halb acht auf unsere Zimmer.
- Bic. Jawohl. Hier sind die Zimmer. Soll ich die Verbinbungstür aufschließen?
  - A. Ja, bitte.
  - Bic. Wollen die Herren gütigft biefen Anmelbezettel ausfüllen?
- A. Schön. Sagen Sie mal, wie schnell kann hier unsere Wäsche besorgt werden?
- Bic. Innerhalb 24 Stunden. Sie brauchen nur nach dem Zimmermädchen zu klingeln, wenn Sie Ihre Koffer ausgepackt haben.
  - B. Ich habe Durst. Was für Wasser kann ich bekommen?

- Bic. Wir haben verschiedene Mineralwasser: Fürstenbrunn, Appolinaris, Gießhübler. Wenn Sie wünschen, kann ich Ihnen auch frisches Quellwasser bringen.
- 28. Wenn das Quellwasser hier gut ist, ziehe ich es vor. (Piccolo ab.)
- A. Man muß wohl zweimal klingeln, wenn das Zimmermädchen kommen soll? (Er klingelt.)

(Bimmermädden - flopft.)

A. Herein!

Zimmermädden: Die Herrschaften befehlen?

- A. Lassen Sie, bitte, diese Wäsche hier bis spätestens morgen abend besorgen. Hier ist der Wäschezettel. Die Taschentücher dürfen ja nicht gestärkt werden und die Manschetten möchte ich flach gebügelt haben.
  - 3. Schön, wie die Herrschaften wünschen.
- 28. Und sagen Sie dem Hausdiener, er soll unsere Kleider ordentlich ausbürsten; denn sie sind sehr staubig, und die Schuhe, welche dort in der Ecke stehen, soll er gut pupen.
  - A. Und bringen Sie uns noch zwei Handtücher.

# übung 1.

1. Wo steigt man ab, wenn man sich in einer fremden Stadt befindet? 2. Was haben die Herren A. und B. getan, um ein Zimmer zu bestellen? 3. Erkennt der Portier den Herrn A.? 4. Liegen die Zimmer nebeneinander? 5. Sind sie hell und sonnig? 6. Hört man den Straßenlärm in den Zimmern? 7. Was sehen die Herren A. und B., wenn sie aus den Fenstern blicken? 8. Warum nimmt man Gepäck mit auf die Reise? 9. Wann wollen die Herren ihr Gepäck haben? 10. Welcher Angestellte begleitet die Herren nach den Zimmern? 11. Wer wird das Gepäck in die Zimmer tragen? 12. Steigen

die Herren die Treppe hinauf? 13. Um welche Zeit wollen sie am nächsten Morgen aufstehen? 14. Wie lange schlafen Sie am Morgen? 15. Um welche Zeit wachen Sie gewöhnlich auf? 16. Können Sie schlafen, wenn Lärm in Ihrem Zimmer ift? 17. Was tut man, um jemand zu wecken? 18. Wann und wo wollen die Herren ihren Morgenkaffee trinken? 19. Sind die herren gezwungen durch den Gang zu gehen, wenn sie von dem einen Zimmer ins andere treten wollen? 20. Wie heißen Sie? 21. Welches ist Ihr Wohnort? 22. Welches ist der Beruf oder Stand des Herrn Berlit ? 23. Wie nennt man das Papier, auf welches man im Hotel seinen Namen, Wohnort und Stand schreibt? 24. Sind Kragen, Manschetten und Taschentücher. welche man auf einer Reise getragen hat, schmutzig ober rein? 25. Was tut man mit der schmuzigen Wäsche? 26. Besorat Ihr Dienstmädchen Ihre Wäsche, oder senden Sie dieselbe in eine Wäscherei (Waschanstalt)? 27. Sind die Herren A. und B. in Eile mit ihrer Basche? 28. Wie bald können sie sie wiederbekommen? 29. Warum trinkt man? 30. Bei was für Wetter hat man am meisten Durst? 31. Welche Empfindung hat man. nachdem man einen Salzhering gegessen hat? 32. Wie nennt man den Ort, wo Wasser aus der Erde flieft? 33. Ist Quell= wasser gewöhnlich frisch? 34. Was für Trinkwasser ziehen Sie 35. Was tun wir im Hotel, wenn der Rellner auf unfer Zimmer kommen foll? 36. Warum klingeln die Herren A. und 37. Was tut das Zimmermädchen, ehe es eintritt? **23.** ? 38. Was ruft man, wenn jemand an die Tür klopft? welchen Worten fragt das Zimmermädchen nach den Wünschen ber Herren? 40. Was tut die Waschfrau, um die Wäsche steif 41. Und was tut sie, um sie glatt zu machen? zu machen? 42. Was tut man mit den Kleidern, wenn sie staubig sind? 43. Wer bürftet die Kleider der Reisenden im Hotel?

tut man mit den Schuhen, wenn sie schmutzig sind? 45. Womit trocknet man sich ab, nachdem man sich gewaschen hat?

## Auf bem Poftamt.

Ameln: Bitte, hier ist meine Karte. Sind Briefe für mich hier?

**Postbeamter:** Es sind zwei da, einer ist eingeschrieben. Haben Sie Ausweispapiere?

- A. Ich weiß nicht recht was dazu nötig ist. Genügt dieser Kreditbrief von der deutschen Bank?
  - B. Bollfommen. Bitte zeichnen Sie hier.
  - M. Wo kann ich Freimarken bekommen?
  - B. Am zweiten Schalter links.
  - A. Wieviel beträgt das Borto für Ungarn?
- B. Ebensoviel wie innerhalb Deutschlands, 10 Pf. wenn ber Brief nicht über 20 Gramm wiegt.
  - A. Und nach Holland?
  - 2. Für alle Länder im Postverbande 20 Bf. für 15 Gramm.
  - A. Wie lange dauert es, bis ein Stadtbrief befördert wird?
- 28. Mindestens sechs Stunden. Wenn Sie in Eile sind, schicken Sie lieber einen Rohrpostbrief, der binnen zwei Stunden an seinem Bestimmungsort ankommen muß. Drüben, am dritten Schalter, rechts von der Ecke ist der Rohrpost Verkauf.
- A. Danke vielmals. Und verzeihen Sie noch eine Frage. Ich will sowohl Geld als auch ein Packet wegschicken, wo kann ich eine Postanweisung und eine Packet-Abresse bekommen?
- B. Beides habe ich hier. Einzahlen aber müffen Sie am Schalter fünf, und die Packet-Annahme ist im Nebengebäude.

#### übung 2.

1. Wo kauft man Freimarken? 2. Wer bringt uns unsere Briefe ins Haus? 3. Wo ift ber Brieftrager (Postbote) angestellt? 4. Trägt der Postbote auch die Briefe ins Haus, welche die Aufschrift "postlagernd" haben? 5. Wie läßt man seine Briefe adressieren, wenn man nicht weiß, wo man wohnen wird? 6. Warum gibt Herr A. dem Beamten seine Karte? 7. Was steht auf der Karte? 8. Warum zeigt Herr A. seinen Kreditbrief? 9. Gibt der Beamte Briefe an Leute, die fich nicht ausweisen können? 10. Welche Briefe läßt man einschreiben? 11. Uber was für Briefe gibt uns die Bost einen Empfangs-12. Läßt man Briefe, die keinen Wert haben, einschreis 13. Welcher Ausbruck zeigt uns, daß Herr A. seinen Namen in ein Buch schreiben muß, ebe er feinen Brief bekommen kann? 14. Wieviel beträgt das Vorto für einen Brief innerhalb Deutsch-15. Und wieviel für einen nach dem Auslande? lands? 16. Was ift ber Unterschied zwischen einem gewöhnlichen Stabtbrief und einem Rohrpostbrief? 17. In welcher Beise kann man Geldzahlungen durch die Post beforgen lassen? sorat die Post nur Briefe ober auch Backete? 19. Wie kann ich Bücher versenden?

CREATER CONTRACTOR OF THE PROPERTY OF THE PROP

# Um Fernsprecher.

Herr Stechmann (spricht nach Amt 4): Bitte Amt 6, A. Amt 4: Leitung besetzt. Bitte später rusen.

Herr St. (nach einer Viertelstunde): Kann ich jetz Anschluß bekommen? Ja? Ach so, bort ist schon Amt 6, A. . . . Also bitte: 2467 — ja! Hier Stechmann! Wer dort? Ist dort Herr Dolt?

Herr Dolt: Jawohl, hier Dolt. Und wer ist dort, bitte? Ich habe nicht verstanden.

herr St. Ich bin Herr Stechmann aus Frankfurt.

Herr D. Ach, das freut mich. Wie geht es Ihnen? Was treiben Sie denn in Berlin?

Herr St. Ich habe Geschäfte hier zu erledigen, die ich nicht brieflich abmachen kann, darum bin ich auf einige Tage hierhersgekommen. Wenn möglich, komme ich morgen zu Ihnen nach Charlottenburg hinaus, um mich mit Ihnen über Herrn Zink zu besprechen. Wie? Was? Ich verstehe kein Wort! Ach—da hat man uns die Verbindung abgeschnitten! Aber Fräulein, bitte unterbrechen Sie uns doch nicht! Wir sprechen ja noch! Herr Dolt, sind Sie noch da? Wie? Etwas lauter, bitte! So? Herr Zink hat sein Haus verkauft? Wer hat Ihnen das gesagt? Herr Viermann? Ia, der sagt nie die Wahrheit. Ich glaube nicht, daß das Haus verkauft ist. Herr Zink hat mir versprochen, zu telegraphieren, sobald er das Haus verkauft und ich habe nichts von ihm gehört.

Herr D. Sie haben recht. Man kann Herrn Biermann nicht glauben. Ift es wahr, daß er eine Erbschaft gemacht hat?

Hein, das ist auch nicht wahr! Ich weiß es bestimmt! Sein Bater, der vor kurzem gestorben ist, hat selbst nichts gehabt. Er hat also nichts hinterlassen. Wissen Sie Udresse von Herrn Ernst? Er kann uns vielleicht Auskunft über Herrn Link geben.

Herr D. Nein, ich kenne seine Abresse nicht, werde aber im Abresbuch nachschlagen.

Herr St. Gut! Also auf Wiedersehen morgen. Viele Grüße an Ihre liebe Familie!

Berr D. Beften Dank, abieu.

#### Übung 3.

1. Was tut man, wenn man mit jemand sprechen will, der sich in einem anderen Stadtteile befindet? 2. Haben Sie Fernsprecherverbindung in Ihrem Hause? 3. Gibt es in dieser Stadt öffentliche Fernsprecherstellen? 4. Mit wem wünscht Herr St. zu sprechen? 5. Warum kann er nicht gleich mit ihm sprechen? 6. Wie lange muß er warten? 7. Wann klingelt er wieder an? . 8. Ift die Leitung dann noch besett? 9. Ift herr St. zu seinem Bergnügen nach Berlin gefommen? 10. Was hat er bort zu tun? 11. Ist die Stimme aus dem Kernsprecher sehr deutlich? 12. Kann man zuweilen Geschäfte durch Briefe abmachen? 13. Warum erledigt Stechmann seine Geschäfte nicht brieflich? 14. Wird er mehrere Tage in Berlin bleiben? 15. Warum will er nach Charlottenburg hinausfahren? 16. Können die Herren ununterbrochen mit einander sprechen? 17. Wer unterbricht sie? 18. Wodurch? 19. Stellt das Fräulein im Fernsprecheramt die Verbindung wieder her? 20. Von wem sprechen die Herren, nachdem die Verbindung wieder hergestellt ist? 21. Was hat Herr Biermann dem Herrn Dolt gesagt? 22. Hat Herr Zink wirklich sein Haus verkauft? 23. Hat Herr Biermann die Wahrheit gesagt? 24. Glaubt Herr Stechmann, daß Herr Zink sein Haus verkauft hat? 25. Glauben Sie alles, was Sie in den Zeitungen lefen? 26. Glauben Sie mir, wenn ich Ihnen sage, daß ich ein Deutscher bin? 27. Was hat Herr Zink Herrn St. versprochen? 28. Was verspricht man, wenn man etwas fauft und nicht gleich dafür zahlt? 29. Bersprechen die Schüler dem Lehrer, die Aufgaben zu schreiben? 30. Versprechen die Rinder ihren Eltern, brav und gut zu sein? 31. Halten die Rinder gewöhnlich ihr Versprechen? 32. Wem hinterläßt ein Bater sein Geld bei seinem Tode? 33. Warum glaubt Herr Dolt, daß Biermann's Vater nichts hinterlassen hat? 34. Hat

Biermann eine Erbschaft gemacht? 35. Ift es wahr, daß Sie von einem Onkel in Indien zwei Millionen Mark geerbt haben? 36. Wo kann man die Adressen aller Einwohner der Stadt finden? 37. Warum will Herr Dolt im Adresbuch nachschlagen? 38. Können Sie mir Auskunft über die Berlitzschulen geben? 39. Bitte geben Sie mir Auskunft darüber.

#### Gine Wohnnng mieten.

Herr Meyer (einen Borübergehenden anredend): Entschuldisgen Sie, wollen Sie mir, bitte, die Waldstraße zeigen?

Der Angeredete: Gern, aber die Waldstraße ist sehr lang, nach welcher Nummer wollen Sie?

Berr M. Ich suche Mr. 175.

Der A. Gehen Sie diese Straße, die Burgstraße, entlang bis zur Fürstenstraße, der dritten rechts, schlagen Sie dieselbe ein, und die zweite Straße, an welche Sie dann gelangen, ist die Waldsstraße; Nr. 175 ist drei oder vier Häuser links von der Ecke.

Berr M. Danke bestens!

(Herr M. kommt vor dem Hause des Herrn Schmied an und klingelt; das Dienstmädchen öffnet.)

Herr M. Ist der Herr Schmied zu Hause?

Das Dienstmädden: Jawohl, wollen Sie bitte eintreten. Wen foll ich anmelben?

Herr M. Herr Schmied kennt mich nicht; sagen Sie ihm, daß ich komme, um die Wohnung zu sehen, die er zu vermieten hat.

Das Dienstm. Bitte einen Augenblick Plat zu nehmen.

(Bährend herr M. im Borzimmer wartet, meldet ihn das Dienstmädchen bem hausherrn. Dieser kommt.)

Berr Schmieb: Was fteht zu Ihren Diensten?

Herr M. Ich habe in der Zeitung gelesen, daß Sie eine Wohnung zu vermieten haben, und ich möchte sie ansehen. Aus wievielen Räumen besteht sie?

herr C. Sie besteht aus fünf Räumen: einer Rüche, einem Speisezimmer, einem Salon und zwei Schlafzimmern, von welchen jedes ein Ankleidekabinett hat.

herr M. Kann ich die Wohnung in Augenschein nehmen?

Berr S. Gewiß.

herr M. In welchem Stock liegt fie?

herr S. Im dritten, wollen Sie, bitte, hier die Treppe hinsaufsteigen. — Das ist die Küche.

herr M. Sie ist ziemlich dunkel. Wohin führt dieses Fenster?

Herr S. Es führt auf einen Hof; die Küche steht mit dem Speisezimmer durch diese Türe in Verbindung. Sie sehen, daß dieses Zimmer sehr hell ist.

Herr M. Ja, aber es ist recht klein, und ich sehe keinen Platz, wohin ich bas Büfett stellen kann.

Herr S. Zwischen den zwei Fenstern ist Platz genug. Wollen wir in den Salon eintreten; wie im Speisezimmer ist auch hier ein schöner Spiegel über den Kaminsims.

Berr M. Wohin führen biefe beiben Genfter?

Berr S. Sie gehen auf die Strafe.

١

ł

Herr M. Wollen Sie so gut sein, mir einige Mitteilungen über die anderen Mieter im Hause zu machen?

Herr S. Wie Sie gesehen haben, wohne ich mit meiner Familie zur ebenen Erde, die erste Etage ist an Herrn X., den Präsidenten einer Feuerversicherungsgesellschaft, vermietet, und die oberste Etage ist von einer Witwe mit zwei erwachsenen Töchtern bewohnt.

- Serr M. Können Sie mir keinen Raum im Reller geben, wo ich meinen Wein unterbringen kann?
- Herr S. O boch; es ist ein besonderer Raum im Keller für jebe Stage.
- herr M. Ich habe vergessen, Sie zu fragen, ob Sie Wasser im Hause haben.
- haben Sie nicht die Wasserich, Gasse und Wasserleitung; haben Sie nicht die Wasserhähne in der Küche bemerkt?
- Horn M. Ich habe nicht darauf acht gegeben. Und wie hoch kommt diese Wohnung?
- Herr S. Zweitausend Mark bas Jahr, zahlbar in viertels jährlichen Raten, im Boraus.
- Herr M. Es sind noch einige Reparaturen zu machen. Wann kann ich einziehen?
- Herr S. In vierzehn Tagen; ich werbe die Reparaturen sofort machen lassen; die Arbeiter können morgen ansangen.
- herr M. Gut, ich nehme die Wohnung, meine Möbel werden am ersten des Monats hier fein.

# übung 4.

1. Wen redet Herr M. auf der Straße an? 2. Warum bittet er ihn um Entschuldigung? 3. Warum hält er ihn an? 4. Nach welcher Nummer will er? 5. Welchen Weg muß er einschlagen? 6. Wo liegt Nr. 175? 7. Was sagen wir zu jemand, der uns Auskunft über etwas gibt? 8. Warum klingelt man, ehe man in ein Haus eintritt? 9. Was tut das Dienstmädchen, wenn es klingeln hört? 10. Wonach erkundigt sich Herr M.? 11. Was antwortet das Dienstmädchen auf seine Frage? 12. Bleibt Herr M. vor der Türe stehen? 13. Welchen Zweck hat der Besuch des Herrn M.? 14. Warzum sagt Herr M. dem Dienstmädchen nicht, wie er heißt?

15. Was tut das Dienstmädchen, während Herr M. wartet? 16. Was wird das Dienstmädchen zu Herrn Schmied sagen, um ihn von dem Besuche des Fremden zu benachrichtigen? 17. 280ber hat er erfahren, daß herr Sch. eine Wohnung zu vermieten hat? 18. Was fragt Herr Sch. benselben? 19. Welche Frage stellt er, um zu missen, wieviele Räumlichkeiten die Wohnung hat? 20. In welchem Stock liegt sie? 21. Was muß Herr M. tun, um in bas britte Stockwerf zu gelangen? 22. Nennen Sie mir bie verschiedenen Räumlichkeiten eines Hauses, und sagen Sie mir, 23. Wohin führt das Fenster bieses was man barin tut? Zimmers? 24. Was sagt Herr M. über bas Speisezimmer? 25. Was erfährt er von dem Eigentümer des Hauses über bessen Mieter? 26. Ist Ihr Haus gegen Feuer versichert? Sie in der Lebensverficherung? (ober: haben Sie Ihr Leben versichert?) 28. Wie nennt man den untersten Teil eines Hauses? 29. Welchen Teil des Hauses nennt man Boben? 30. Worauf hat Herr M. nicht acht gegeben? 31. Wieviel beträat die Miete der Wohnung? 32. Wann ist sie zahlbar? 33. Ist die Wohnung in gutem Zustand? 34. Ift dieses Buch in gutem Zustand oder zerriffen? 35. Erklären Sie mir bie Worte "ausziehen" und "einziehen". 36. Wird Herr M. die Wohnung mieten? 37. Wann wird er seine Möbel schicken? 38. Was verspricht der Eigentümer in Bezug auf die Reparaturen?

Übung 5.

(Der Schüler bilbe Fragen für die folgenden Antworten.)

1. Er fragt ihn, wo die Waldstraße ist. 2. Ja, wenn ich den Weg nicht kenne, erkundige ich mich. 3. Nein, er kennt Berlin nicht. 4. Ich wohne Nr. 150. 5. Gewiß, Sie können hier einstreten, ohne zu klingeln. 6. Ja, wenn die Tür verschlossen ist, klingle ich. 7. Weil man sonst nicht weiß, daß jemand eintreten

will. 8. Das Dienstmädchen meldet den Fremden an. 9. Er hat es in der Zeitung gesehen. 10. Man setzt eine Anzeige in die Zeitung. 11. Ja, er zeigt sie ihm. 12. Er sagt, daß sie sehr finster ist. 13. Natürlich ist eine helle Wohnung angenehmer als eine dunkse. 14. Ja, er nimmt sie in Augenschein. 15. Nachdem er das getan hat, mietet er die Wohnung. 16. Sie ist zahlbar in viertelzährlichen Raten. 17. Ja, die oberste Etage ist gewöhnlich heller. 18. Nein, er kann nicht gleich einziehen. 19. Weil Reparaturen nötig sind. 20. Ja, es sind Gas- und Wasserhähne in der Rüche.

#### Beim Möbelhändler.

Der Räufer: Wollen Sie die Gute haben, mir eine Salonausstattung zu zeigen.

Der Berkäuser: Gern. Ich habe eine große Auswahl; zu welchem Preise wünschen Sie die Möbel?

- R. Darüber kann ich nichts sagen, bis ich Ihr Warenlager gesehen habe.
- **B.** Was denken Sie von dieser Einrichtung im Stile Ludwigs XV.?
  - R. Sie gefällt mir ganz und garnicht. —
- 2. Und diese hier von schwarzem Holz mit rotem Sammet überzogen?
- R. Sammet ist so gewöhnlich, ich ziehe diese Garnitur vor. Aus wieviel Stücken besteht dieselbe?
  - B. Aus einem Sofa, zwei Lehn= und vier anderen Stühlen.
  - R. Haben Sie nicht einen Tisch, der bazu paßt?
  - B. Doch, diefer hier ist ganz in demfelben Stil.
  - R. Ich weiß aber nicht, wie die Sitze gepolstert sind.

- 28. Setzen Sie sich nur einmal in diesen Lehnstuhl, so werden Sie sehen, wie weich er ist.
- R. Das ist wahr, man sitt sehr bequem darin. Wieviel beträgt der Preis der vollständigen Garnitur, inklusive Tisch?
- 28. Für Sie nur 2000 Mark, denn Sie wollen noch andere Möbel kaufen, nicht wahr?
- R. Ja, ich habe ein ganzes Haus auszustatten. Lassen Sie und nun einige Möbel für das Speisezimmer ansehen. Zuerst einen Ausziehtisch. Aus was für Holz ist dieser hier?
  - B. Aus Nußbaum.
- R. Ich glaube nicht, daß er sehr stark ist, zeigen Sie mir einen anderen.
  - B. Wie gefällt Ihnen diefer?
- R. Ganz gut; aber haben Sie auch Stühle und ein Büfett, bie bazu paffen?
  - B. Gewiß, wollen Sie gepolfterte oder Rohrstühle?
  - R. Rohrstühle, denke ich, die sind wohl billiger?
  - B. Sicherlich, um 10 Mark bas Stück.
- R. Wie? ist der Unterschied so groß? Bitte, zeigen Sie mir das Büsett, welches zu dem Tisch und den Stühlen gehört?
- 28. Ich möchte Ihnen dieses hier empfehlen, es ist genau im selben Stil gearbeitet.
  - R. Und wieviel wird das Speisezimmer kosten?
- 2. 600 Mark, wenn Sie Rohrstühle nehmen, 720, wenn Sie gepolsterte wählen.
  - R. Ist das der genaueste Preis?
- 2. Keinen Pfennig weniger, wir haben stets feste Preise; es ift unnötig, in unserem Laden zu handeln.
  - R. Ich sehe hier keine Schlafzimmer-Möbel.
- 2. Wir haben eine große Auswahl im oberen Stockwerf; wollen Sie sich gefälligst diese kleine Treppe hinauf bemühen.

- **R.** Bitte, gehen Sie voran, um mir den Weg zu zeigen. Aber die Treppe hier ist sehr schmal, Sie können doch keine Möbel hinsburch transportieren?
- 28. Nein, wir haben einen Frachtaufzug hinten im Hause. Wollen Sie die Schlafzimmer-Möbel aus Mahagoni?
  - R. Nein, ich liebe Mahagoni nicht, es ist ganz aus der Mode.
  - B. Also Nußbaumholz?
- **A.** Ich möchte ganz einfache Möbel aus Nußbaum für ein Schlafzimmer haben und aus Eichenholz für das andere. Warzten Sie, da ist eines, das mir sehr gefällt, besonders das Bett. Verkaufen Sie auch Matrazen?
- B. In der oberen Etage werden Sie alles finden, was Sie wünschen: Matragen, Kopffissen, Decken, Bettücher u. s. w.
- **R.** Ich werbe ein andermal wiederkommen und alle diese Sachen ansehen.
  - B. Wie Sie wünschen.
  - R. Auf Wiedersehen also!
  - B. Empfehle mich!

# übung 6.

1. Was will Herr Meyer ansehen? 2. Wie viel will er ausgeben? 3. Was benkt er über die Möbel im Stil Ludwigs XV.? 4. Was für Möbel zeigt ihm der Möbelhändler darauf? 5. Warum mag er Sammet nicht? 6. Findet er schließelich eine Einrichtung nach seinem Geschmack? 7. Was sagt er, indem er darauf hinweist? 8. Woraus besteht die Einrichtung, die er wählt? 9. Wonach fragt er noch? 10. Hat derselbe nicht einen Tisch, der zu der Einrichtung paßt? 11. Was soll Herr Meyer tun, um zu sehen, ob die Stühle gut gepolstert sind? 12. Gibt Herr Meyer zu, daß die Sessel gut gepolstert sind? 13. Wie hoch wird ihm die Einrichtung kommen? 14. Warum

forbert ber Händler nur 2000 Mark? 15. Welche Möbel wünscht Herr Meyer für bas Speisezimmer zu kaufen? 16. Was für ein Büfett will er nehmen? 17. Was bewahrt man in dem Büfett auf? 18. Wie gefällt Herrn Meyer ber Tisch, ben man ihm zuerst zeigt? 19. Warum will er einen massiven Tisch für bas Speisezimmer? 20. Was geschieht, wenn ber Tisch nicht ftark ift? 21. Was tut man mit zerbrochenen Möbeln? 22. Welches Büfett rat ber Kaufmann bem Herrn Meyer zu nehmen? 23. Was raten Sie mir zu tun, um englisch zu lernen? 24. Wird Herr Meyer gepolsterte Stühle nehmen? 25. Warum wählt er Rohrstühle? 26. Welcher Unterschied ist im Breise dieser Stühle? 27. Wie teuer wird ihm die Einrichtung für das Speisezimmer zu stehen kommen, wenn er Rohrstühle nimmt? 28. In welchem Kall wird ihn die Ausstattung 720 Mark tosten? 29. Kann ber Räufer in biefem Geschäfte hanbeln? 30. Was bebeutet der Ausbruck: "feste Preise haben"? 31. Handeln Sie in den Läden? 32. Kann man in einem auten Geschäft handeln? 33. Warum geht ber Verkäufer Herrn Meyer voraus? 34. Steigen Sie die Treppe hinauf, um in dieses Bimmer zu kommen? 35. Welche Holzart ziehen Sie für bie Ausstattung eines Speisezimmers vor? 36. Woraus besteht ein Bett? 37. Rehren Sie nach dieser Stunde nach Hause zurück? 38. Wann werben Sie wieder hierher kommen ? 39. Was sagen. Sie, wenn Sie jemand verlaffen?

# übung 7.

1. Er braucht Möbel, weil er eben ein Haus gemietet hat. 2. Er fragt ihn, wieviel er ausgeben will. 3. Um zu wissen, welche Einrichtung er ihm zeigen soll. 4. Er zeigt ihm zuerst eine Einrichtung im Stile Ludwigs XV. 5. Doch, ich habe die mit Sammet überzogenen Möbel sehr gern. 6. Um ihm zu zeis gen, daß sie gut gepolstert sind. 7. Nein, nicht weil er müde ist, sondern weil er sehen will, wie die Stühle gepolstert sind. 8. Nein, er berechnet ihm einen niedrigeren Preis als anderen Kunden. 9. Er will dann eine Einrichtung für ein Speisezimmer sehen. 10. Er wählt Rohrstühle. 11. Weil er keinen hohen Preis bezahlen will. 12. Doch, im oberen Stockwerk. 13. Wenn man sich in das obere Stockwerk begibt. 14. Wan geht die Treppe hinunter. 15. Weil sie sehr eng ist. 16. Ja, er braucht noch andere Möbel. 17. Ja, er verspricht wiederzukommen.

#### Beim Schneiber.

Herr Müller: Mein lieber Köhler, Sie tragen da einen Anzug, ber Ihnen sehr gut sitt; haben Sie ihn fertig gekauft, ober haben Sie ihn sich anmessen lassen?

Herr Köhler: Ich lasse alle meine Kleiber nach Maß machen. Die sertig gekauften passen mir niemals; wenn der Rock lang genug ist, so ist er entweder zu eng, oder er hat zu kurze Ärmel.

Berr M. Bei wem laffen Sie Ihre Kleider machen?

Berr R. Bei Berrn Rraufe.

herr M. Wollen Sie mich zu ihm begleiten? Ich will mir auch einen solchen Anzug bestellen.

Herr K. Mit Vergnügen. — Guten Tag, Herr Krause. Ich bringe Ihnen einen Kunden.

Der Schneiber: Sie sind sehr freundlich, Herr Röhler. Womit kann ich Ihnen dienen, mein Herr?

herr M. Können Sie mir einen solchen Anzug machen, wie mein Freund da hat?

Sch. Ich glaube wohl, ich habe gerade noch genug von bem Stoffe übrig. Wenn Sie die Güte haben wollen, Ihren Rock

auszuziehen, so will ich Ihnen Maß nehmen. Sie wünschen auch Weste und Hose dazu?

Herr M. Jawohl, machen Sie mir einen vollständigen Anzug. Sch. Wie wünschen Sie den Rock, etwas lose oder fest ansschließend?

Herr M. O! ich überlasse bas Ihnen, Sie wissen am besten, was man jeht trägt.

Sch. Was für Futter wünschen Sie bazu?

Herr M. Füttern Sie den Anzug mit Seide, wenn Sie eine Qualität haben, die dauerhaft genug ist.

Sch. Gut, ganz nach Ihrem Wunsch. So, ich bin fertig; Sie können Ihren Rock wieder anziehen. Bis wann wünschen Sie ben Anzug?

Berr M. Bis morgen in acht Tagen, wenn möglich.

Sch. Sehr wohl, bis dahin wird er fertig sein; aber ich möchte Sie bitten, übermorgen einmal im Vorübergehen vorzusprechen, um ihn anzuprobieren.

# übung 8.

1. Mit wem trifft Herr Müller auf der Straße zusammen?
2. Wessen Freund ist Herr Köhler?
3. Woher wissen Sie das?
4. Was bemerkt Herr Müller an Herrn Köhler?
5. Wie gefällt ihm der Anzug?
6. Was für Kleider zieht Herr Köhler vor?
7. Warum kaust er keine sertigen Kleider?
8. Wie heißt Herrn Köhlers Schneider?
9. Wachen Sie Ihre Kleider selbst?
10. Bei wem lassen Sie dieselben machen?
11. Kausen Sie sertige Kleider?
12. Was wünscht Herr Müller?
13. Was tun die beiden Freunde daraus?
14. Geht Herr Müller allein zum Schneider?
15. Was sagt Herr Köhler zu Herrn Krause, als er bei ihm eintritt?
16. Wossür dankt ihm dieser?
17. Kann der Schneider zwei Anzüge wie den des Herrn Köhler machen?

18. Woraus können Sie das sehen? 19. Was muß ein Schneis der tun, ehe er einen Anzug machen kann? 20. Weshalb nimmt er Maß? 21. Was fragt Herr Krause Herrn Müller? 22. Sagt dieser dem Schneider, nach welchem Schnitt er den Rock haben will? 23. Warum sagt er ihm nicht seine Ansicht über dem Schneider Maß genommen hat? 25. Bis wann wünscht Herr Müller seinen Anzug? 26. Was antwortet ihm der Schneider? 27. Weshalb probiert man neue Kleider an, ehe man sie kauft? 28. Werden Sie morgen über acht Tage hierher kommen? 29. Werden Sie in vierzehn Tagen abreisen?

#### Übung 9.

1. Es ist eine Unterhaltung über Kleider. 2. Sie treffen sich auf der Strake. 3. Ja. er pakt Ihnen sehr aut. 4. Nein. er ift zu weit für Sie. 5. Nein, er trägt feine fertig gekauften Kleider. 6. Natürlich, Kleider nach Maß kosten mehr. 7. Mein. im Gegenteil, sie sind billiger. 8. Er heißt Krause. 9. Er ist Schneider. 10. Rein, er ist kein Schneider. 11. Er ladet ihn ein, ihn zum Schneiber zu begleiten. 12. Ich gehe zum Schneis der, wenn ich Kleider brauche. 13. Ja, er begleitet ihn. 14. Ru Herrn Krause. 15. Er begrüßt ihn zuerst. stellt seinen Freund vor. 17. Er will einen solchen, wie sein Freund hat. 18. Doch, er hat gerade noch genug Stof Ibrig. 19. Er zieht seinen Überrock aus. 20. Weil ber Schneiber ihm Maß nehmen will. 21. Er fragt ihn, bis wann er seinen Anzug wünscht. 22. Ja, er wird fertig sein. 23. Nein, ohne Anprobieren kann er nicht wissen, ob er gut sitt ober nicht.

#### Bei ber Aleibermacherin.

Rleibermacherin: Gnäbige Frau wünschen?

Dame: Ich möchte ein Promenadenkleid, weiß aber noch nicht, was ich wählen soll. Was raten Sie mir?

- R. Nun, man trägt jest gerade fehr viel einfarbige Stoffe.
- D. Sind also die gestreiften und gewürfelten Stoffe aus ber Mode?
  - R. Das nicht, man trägt sie noch, aber recht wenig.
  - D. Was wird die Mode für diesen Winter sein?
- R. Wollen gnäbige Frau, bitte, einige Mobebilber ansehen? Welches von diesen Kostümen gefällt der gnädigen Frau am besten?
- D. Es fagt mir keines zu. Ich ziehe bas braune Kleib mit ber glatten Taille und bem gefalteten Rock vor, bas in Ihrer Auslage steht.
- R. Das ist nur ein Wobell, doch kann man etwas ähnliches machen.
  - D. Gut. Wollen Sie mir einige Stoffmufter zeigen?
  - R. Hier habe ich etwas sehr Gutes.
  - D. Ist das nicht für die jetige Jahreszeit zu schwer?
- R. Bielleicht, aber wir haben es auch leichter vorrätig. Bas benken gnäbige Frau über biese Qualität?
- D. Ich finde ben Stoff ganz hübsch, aber ich glaube, er trägt sich weniger gut.
- **R.** Ich bitte um Berzeihung, aber gnädige Frau irren sich; bieser ist gerade so gut wie jener, es ist wirklich ein ausgezeicheneter Stoff, der sich gut halten wird. Wie wünschen gnädige Frau die Garnitur? Man trägt augenblicklich viel Spizenbesat.
- D. Ist mir recht, machen Sie es nach Ihrem Geschmack. Wenn ich mit Ihrer Arbeit zufrieden bin, sollen Sie meine Kundsschaft haben und ich werde Sie unter meinen Bekannten empfehlen.

Vielleicht brauche ich auch ein Ballkleid. Glauben Sie, daß Sie mir ein einfaches aber elegantes machen können?

- R. Gewiß, Ballkleider sind ja die Spezialität unseres Geschäfstes. Woraus soll es sein?
- D. Ich habe noch nicht ganz entschieden, ob ich überhaupt eins machen lasse. Ich will darüber irachdenken. Wenn ich das eben bestellte Kleid anprobiere, werde ich Ihnen meinen Entschluß mitzteilen.

### übung 10.

1. Wo befindet sich die Dame, von der in diesem Stücke die 2. Welchen Zweck hat ihr Besuch bei der Schneiderin? Rebe ist? 3. Wo lassen Damen sich ihre Kleider machen? 4. Können Sie nahen? 5. Sagt die Dame der Schneiderin, wie fie das Rleid 6. Bas fragt sie bieselbe? 7. Belche Stoffe find augenblicklich Mode? 8. Ziehen Sie einfarbige, gestreifte oder gewürfelte Stoffe vor? 9. Warum rät die Schneiderin der Dame nicht, einen gestreiften Stoff zu nehmen? 10. Bas zeigt fie ihr, um sie über die neuesten Moden zu unterrichten? 11. Findet die Dame etwas nach ihrem Geschmacke? 12. Wo hat sie das hübscheste Kleid gesehen? 13. Beschreiben Sie mir dieses Rleid. 14. Kann sie das Kleid kaufen? 15. Was für ein Kleid läßt fie fich machen? 16. Was zeigt ihr die Kleidermacherin noch? 17. Zeigt sie ihr ein ganzes Stück Tuch? 18. Welche Meinung hat die Dame über die erste Sorte Tuch? 19. Welche Sorte zeigt ihr die Kleidermacherin dann? 20. Wie gefällt ihr diese Sorte? 21. Hält sie dieselbe für dauerhaft? 22. Was sagt die Rleidermacherin, um die Dame zu bewegen, diesen Stoff zu 23. Entschließt die Dame sich, den Stoff zu nehmen? 24. Irrt sich die Dame, wenn sie ben Stoff für weniger gut hält? 25. Irren Sie sich zuweilen im Gebrauch des bestimmten Artikels? 26. Irre ich mich, wenn ich Sie für einen Deutschen

halte? 27. Wiberspricht die Schneiderin der Dame? 28. Warsum bittet sie um Verzeihung? 29. Wovon sprechen die beiden weiterhin? 30. Sagt die Dame, wie sie das Kleid besetzt wünscht? 31. Was antwortet sie der Schneiderin in Bezug auf den Besat? 32. Sind Sie mit Ihren Fortschritten im Deutschen zusrieden? 33. Was verspricht die Dame, wenn sie mit ihrem Kleide zufrieden ist? 34. Wollen Sie die Berlitz-Schule Ihren Freunden empsehlen? 35. Was braucht die Dame noch außer dem eben bestellten Kleide? 36. Welche Spezialität haben die Berlitz-Schulen? 37. Gibt man dort jede Art Unterricht? 38. Warzum sagt die Dame der Schneiderin nicht, woraus sie ihre Ballzrobe gemacht wünscht? 39. Was will sie tun, ehe sie sich entscheidet? 40. Wann wird die Dame sich entscheiden?

#### übung 11.

(Der Schüler ahme die vorhergehende Stüde nach und gebrauche dabei den folgenden Wortschap.)

**Bei der Modistin:** Hut aus Sammet, Seide, Tüll; Strohhut — mit Blumen, Bändern, Federn garniert — anprobieren; sich im Spiegel betrachten — nach dem Preise fragen, handeln, auswählen u.s.w.

Beim Hutmacher: Filzhut, Seibenhut; ein hoffer Hut, Chlinberhut, weicher Hut; ber Rand (die Krämpe), der Kopf, die Müße, die Kappe.

**Beim Schuhmacher:** Schuhe, Stiefel, Stiefeletten; das Leder, Kalbsleder, Ziegenleder; die Sohle, der Hacken (Absah); Schnürsschuhe, Knöpfschuhe, mit Gummizug.

(In derselben Weise kann man geben: Beim Juwelier, im Mobewaren-, Galanteriewarenladen, beim Buchhändler u.s.w.)

### Gin Befuch.

Friedrich: Was? Freund Hesse! Tausendmal willkommen! Was führt denn dich nach Berlin?

Heffe: In erster Linie Geschäfte, und bann ber Wunsch, eure Weltstadt zu sehen, von ber man mir soviel gesagt hat.

- F. Wirklich? Nein, wie mich das freut! Dein Besuch ist eine sehr angenehme Überraschung, ich versichere dich.
- S. Es ist unnötig, dir zu sagen, daß es mir ebensoviel Bersgnügen macht, dich einmal wiederzusehen.
- F. Du hast den passenbsten Tag gewählt; ich habe heute gerade meinen Geburtstag.
  - So? Dann meinen aufrichtigsten Glückwunsch!
- F. Ich danke dir, lieber Freund. Aber sage mir doch, wie viele Tage wirst du denn in Berlin bleiben?
- **H.** Ich weiß es noch nicht genau; aber ich hoffe, daß ich acht Tage bleiben kann.
- F. Eine ganze Woche! D, das ist prächtig! Selbstverständslich wohnst du bei mir.
  - S. Recht gern, aber ich fürchte dir zur Last zu fallen.
  - F. Nicht im mindesten!
  - S. Und beine Frau . . .?
  - F. Wird fich fehr freuen, dich kennen zu lernen (er klingelt).

Das Dienstmäden: Die Herrschaften befehlen?

- F. Sagen Sie meiner Frau, daß Herr Hesse angesommen ist und unsere Einladung angenommen hat. (Dienstmädchen ab). So, das ist also abgemacht; du bleibst bei uns. Hier ist dein Limmer; mach's dir bequem.
  - 5. Wann wird bei euch gegessen ?
  - F. Punkt 2 Uhr. Aber wenn du Hunger haft . . .
  - 5. Ganz und gar nicht, ich möchte mich nur vorher umkleiden!

- F. O, mache boch keine Umstände! Deine Reisetoilette ist fein genug.
- Hefto beffer, benn ich bin etwas mübe. Aber ich möchte mich boch wenigstens waschen und kämmen. Man wird auf ber Reise so schmutzig.
- F. Gut, hier in diesem Toilettentische findest du Bürsten und Seise, und hier hängen Handtücher. Ich werde dem Zimmerniädchen sagen, es soll dir eine Waschschüssel und einen Krug mit Wasser bringen.
- F. Ich habe das Vergnügen, liebe Frau, dir hier meinen Freund Bernhard Hesse vorzustellen!
- Fran F. Es freut mich in der Tat, Ihre persönliche Bekanntsschaft zu machen, nachdem mein Mann so oft von Ihnen erzählt hat.
- H. Hat er das wirklich getan? Hat er Gutes ober Schlechtes erzählt?
- Fran F. Wie können Sie annehmen, daß es Schlechtes war, Herr Hesse, Sie wissen boch wohl, daß mein Mann nicht im stande ist, von seinen Freunden etwas Schlechtes zu reden!
- H. O! das weiß ich. Frit ist die Güte selbst, und es freut mich um so mehr, daß er eine so reizende Frau hat.
  - Frau F. Danke vielmals für das Kompliment.

Das Dienstm. Es ift angerichtet.

Fran F. Bitte, Herr Heffe; gestatten Sie mir, Ihnen ben Weg nach bem Speisezimmer zu zeigen.

(Alle drei begeben sich dahin.)

Fran F. (auf einen Stuhl zu ihrer Rechten beutend): Wollen Sie hier Platz nehmen, Herr Heffe. . . . Findest du nicht auch, lieber Mann, daß die Suppe zu wenig gesalzen ist und etwas fade schmeckt?

- F. Ich kann beine Meinung nicht teilen, bu weißt ja, daß ich niemals ein Freund von start gewürzten Speisen gewesen bin.
  - 5. Darf ich Ihnen etwas Brot anbieten, gnäbige Frau?
- Fran F. Bitte, Herr Heffe! Danke fehr. . . . Wie schmeckt Ihnen biefer Fisch?
  - 5. Er ift belikat.
- F. Vergiß nicht, lieber Freund, daß Fische schwimmen muffen; also ein Gläschen Rheinwein; bitte reiche mir dein Glas herüber!
- **5.** Danke, ich habe noch genug, mein Glas ist noch ganz voll. Sie erlauben, gnäbige Frau, auf Ihr Wohl!

Fran F. Dante fehr.

- F. Wenn ich mich nicht täusche, kommt jetzt bein Leibgericht, Rinderfilet mit Champignons.
- **H.** Du hast ja ein ausgezeichnetes Gedüchtnis; ich bin wirklich ein großer Freund von Champignons.
- Fran F. Ich hoffe, Herr Hesse, daß die Champignons nach Ihrem Geschmacke zubereitet sind.
- **5.** Ich habe niemals bessere gegessen; sie schmeden wirklich vortrefflich.
- Fran F. Nehmen Sie sich boch Gemuse, Herr Hesse; vor Ihnen stehen grüne Erbsen und Schnittbohnen.
- **H.** Wenn Sie erlauben, gnädige Frau, werde ich das Gemüse nach dem Braten nehmen.
- Fran F. Ganz nach Belieben. Mein Mann macht es wie Sie. Er ist auch kein Gemuse zum Fleisch. Jetzt kommt meines Mannes Lieblingsspeise, gebratene Tauben. Die sehlen niemals an seinem Geburtstage.
- **H.** Ia, ja, ich erinnere mich noch, daß er für gebratene Tauben stets eine Borliebe hatte.
- Fran F. Wie ziehen Sie ben Spargel vor, mit Eremesauce ober mit Essig und Öl?

**H.** Ich werde es wie Sie machen, gnädige Frau. Dann bin ich sicher, das Allerbeste zu wählen.

Fran F. Ach, Sie schmeicheln mir wirklich, benn ich verstehe mehr vom Kochen als vom Essen.

H. Das ist doch dasselbe. Die gnädige Frau ist nur zu besicheiden, um von allen ihren guten Eigenschaften zu sprechen.

F. Du hast ganz Recht, lieber Hesse. Meine Frau hat einen ausgezeichneten Geschmack. Deswegen hat sie mich auch geheiratet.

5. Na, na! Du bist weniger bescheiben als beine Frau. Sagen Sie mal, gnäbige Frau, ist Friedrich immer noch ein solcher Liebhaber von Süßigkeiten?

Fran F. Ja, er ist ein süßer Mensch und wird große Augen machen, wenn er sieht, was wir heute zum Dessert haben. 30= hanna, trage das Dessert und den Kaffee auf!

F. Ach! welche Überraschung hast du mir gemacht; das ist ja Schotoladentorte! Die esse ich für mein Leben gern.

Frau F. Nehmen Sie Milch jum Raffee, Berr Beffe?

H. Ich danke Ihnen, nach dem Essen trinke ich den Kaffee schwarz. Darf ich Sie aber bitten, mir den Zucker herüberzu-reichen?

Frau F. Bitte tausendmal um Entschuldigung, ich habe das übersehen.

S. Danke sehr!

F. Nicht wahr, du rauchst nun eine Cigarre, lieber Bernhard?

S. Ich banke bir, nicht jett!

F. Aber du hast doch früher stets nach dem Essen geraucht?

5. Ich fürchte, daß wir deine Frau belästigen werden!

Frau F. Durchaus nicht, Herr Hesse, ich bin an Cigarrenrauch längst gewöhnt; außerdem bin ich gezwungen, Sie jetzt zu verlassen, da ich einiges in der Küche zu besorgen habe. Ich bitte Sie also, sich nicht zu genieren.

5. Ich danke Ihnen, gnädige Frau; ich werde von Ihrer gütigen Erlaubnis sofort Gebrauch machen.

Frau F. Hoffentlich werde ich Sie heute Nachmittag wiedersfeben?

F. Nicht vor dem Abendessen, liebe Frau, da ich beabsichtige, mit meinem Freunde einen Spaziergang durch die Stadt zu machen, um ihm die Sehenswürdigkeiten derselben zu zeigen.

Fran F. Also auf Wiedersehen, Herr Hesse!

5. Ich empfehle mich Ihnen, gnädige Frau!

#### Übung 12.

1. Wovon ist im vorigen Stück die Rede? 2. Hat Friedrich seinen Freund erwartet? 3. Was ruft er, als er ihn bemerkt? 4. Welche Empfindung drückt dieser Ausruf aus? 5. Wodurch 6. Warum ist er badurch überrascht? ist er überrascht? 7. Welche Frage stellt er an seinen Freund? 8. Was führt den Letzteren nach Berlin? 9. Was führt Sie hierher? Herr Heffe nur eine Vergnügungsreise gemacht? 11. Wird er einen Teil seiner Zeit beschäftigt sein? 12. Welche Deinung hat er von Berlin? 13. Teilt Heffe die Freude seines Freundes? 14. Ift er zu günstiger Zeit gekommen? 15. Was tut man am Geburtstag eines Freundes? 16. Weiß heffe wie lange er in Berlin bleiben tann? 17. Wie lange hofft er bleiben zu können? 18. Wiffen Sie, ob das Wetter morgen schön ift? 19. Hoffen Sie, daß es morgen schön sein wird? 20. Fürchten Sie, daß es morgen regnen wird? 21. Wie findet Friedrich den Entschluß seines Freundes, wenigstens eine Woche in Berlin zu bleiben? 22. Wozu ladet (lädt) er ihn ein? 23. Erwartet er, daß sein Freund die Einladung annehmen wird? 24. Welches Wort zeigt Ihnen das? 25. Ist das Haus, welches Friedrich bewohnt, groß genug, um Besuche aufzunehmen? 26. Wird Besse seinen

Freund durch seinen Besuch belästigen? 27. Wem fürchtet Hesse außer seinem Freund lästig zu fallen? 28. Wird er ihr lästig sallen? 29. Was sagt Friedrich dem Dienstmädchen? 30. Woshin führt er seinen Freund, nachdem das Mädchen wieder sort ist? 31. Wachen Sie es sich bequem, wenn Sie zuhause sind? 32. Warum glaubt Friedrich, daß sein Freund, Hunger hat? 33. Hat derselbe wirklich Hunger? 34. Warum hat er sich nach der Essenziet erkundigt? 35. Redet ihm Friedrich zu, die Kleisder zu wechseln? 36. Wodurch drück Hesse sich Zusriedenheit aus, nicht die Kleiber wechseln zu müssen? 37. Wie sühlt man sich nach einer Keise? 38. Was will Hesse vor dem Mittagessen tun? 39. Was hat man nötig, um Toilette zu machen? 40. Wo sindet man diese Gegenstände?

41. Was tut Friedrich, als alle sich im Speisezimmer treffen? 42. Wem stellt er seinen Freund vor? 43. Was antwortet bicfe? 44. Wem fagt sie bas? 45. Hat sie schon von ihm sprechen hören? 46. Wen? 47. Wie spricht Friedrich von seinen Freunden? 48. Bas für eine Meinung hat Sesse von Friedrich und seiner Frau? 49. Was tut man, wenn das Mittagessen angerichtet ist? 50. Was speist man zuerst? 51. Was fragt Frau F. ihren Mann inbezug auf die Suppe? lietet Hesse ber Frau seines Freundes an? 53. Nimmt sie das 54. Was fragt sie den Herrn H.? 55. Wie schmedt Brot? ihm der Fisch? 56. Was für Wein trinkt man zum Fisch? 57. Mit welchen Worten bietet Friedrich seinem Freunde Wein an? 58. Warum reicht ber Lettere sein Glas nicht hinüber? 59. Auf wessen Wohl trinkt Herr Hesse? 60. Was wünscht man beim Trinken? 61. Irrt sich Friedrich, wenn er glaubt, daß Heise Rinderfilet sehr gern ist? 62. Welches ist Ihr Leib-63. Sat Friedrich vergessen, was sein Freund am liebaericht? sten ift? 64. Was zeigt uns, daß Friedrich ein gutes Gebächtnis hat? 65. Wie findet Herr Hesse die Champignons? 66. Wo fteht das Gemüse? 67. Ist Hesse Gemüse zum Fleisch? 68. Was kommt immer zu Friedrichs Geburtstage auf ben Tisch? 69. Warum haben sie immer gebratene Tauben an ienem Tage? 70. Schmeckt das Effen gut, wenn das Salz fehlt? 71. Darf bas Brot beim Effen fehlen? 72. Sat Beffe auch ein gutes Gedächtnis? 73. Erinnern Sie sich noch, an welchem Tage Sie Ihre erste deutsche Stunde genommen haben? 74. Haben Sie vergessen, wer Amerika entbeckt hat? 75. Erinnern Sie sich noch in welchem Jahr dieses war? 76. Warum will Hesse den Spargel so essen, wie Frau F.? 77. Glaubt er, daß sie einen guten Geschmack hat? 78. Sagt man ben Damen viele angenehme Dinge? 79. Sind alle diese angenehmen Dinge 80. Schmeichle ich einer Dame, wenn ich sie schöner als 81. Schmeichelt uns ein wahrer Freund? Benus finde? 82. Bin ich bescheiden, wenn ich mich für besser halte, als ich bin? 83. Spricht ein bescheibener Mensch von seinen auten Gigenschaften? 84. Jit Friedrich bescheiden oder eitel, wenn er glaubt, daß der gute Geschmack seiner Frau sich darin zeigt, daß sie ihn geheiratet hat? 85. Sagt er dies im Ernst ober nur im Scherz? 86. Welchen Scherz macht die Frau, als das Dessert aufgetragen 87. Wozu scherzt man? 88. Können Sie genügend mird? Deutsch um über einen beutschen Scherz zu lachen? 89. Warum bittet die Frau um Entschuldigung, als Sesse um den Bucker bittet? 90. Was befürchtet Heffe, als fein Freund ihm eine Cigarre anbietet? 91. Was zeigt uns, daß Friedrich oft in Gegenwart seiner Frau raucht? 92. Gehen Kinder gerne früh zu Bett? 93. Muß man Kinder baran gewöhnen, fruh zu Bett zu geben und früh aufzustehen? 94. Schmeckt die erste Cigarre aut? 95. Warum finden viele Leute Geschmack am Rauchen? 96. Woran muß man bas Ohr gewöhnen, wenn man eine frembe

Sprache erlernt? 97. Womit beschäftigt sich die Frau, während bie Herren rauchen? 98. Wie lange werden dieselben ausbleiben? 99. Was beabsichtigen sie? 100. Mit welchen Worten verabsschieden sich Frau Friedrich und Herr Hesse?

# Über das Befinden.

Eduard: Nun, ba find Sie ja endlich!

Morit: Warten Sie schon lange auf mich?

G. Seit wenigstens einer Stunde.

- M. Bitte, entschuldigen Sie mich, ich habe die letzte Nacht schlecht geschlafen und bin deshalb länger als gewöhnlich im Bett geblieben. Ich fühle mich nicht recht wohl.
  - G. Wirklich? Was fehlt Ihnen benn?
- M. Ich weiß es selbst nicht, seit einigen Tagen leide ich häufig an Kopfschmerz und habe zuweilen Fieberanfälle.
- G. Aber gewöhnlich sind Sie doch so gesund; haben Sie denn Appetit?
  - M. Rein, ich kann nichts effen.
  - G. Sie müffen einen Arzt fragen.
- M. Das habe ich schon getan, aber die Arznei hat nichts ge-
  - G. Was hat Ihnen der Arzt verschrieben?
- M. Zuerst hat er mich Chininpillen nehmen lassen und ein paar Tage später hat er mir ein Rezept gegeben, das ich in der Apotheke habe machen lassen, allein bis jetzt ist noch keine Besserung eingestreten.
  - G. Belchen Argt haben Sie benn konfultiert?
  - M. Unseren Familienarzt, den Dr. Saale.
  - G. Das ist berselbe, der meine Mutter behandelt hat.

- M. Wie befindet Ihre Frau Mutter sich jett?
- G. Sie ist jest viel besser, ich banke.
- M. Muß sie noch das Bett hüten?
- E. O nein, sie ist schon seit einer Woche auf und kann sogar ein wenig im Garten spazieren gehen, wenn es nicht zu kühl ist. Selbstverständlich muß sie sich sehr vor Erkältung in acht nehmen.
- M. Es freut mich, zu hören, daß sie beinahe wieder hergestellt ist. Aber da wir gerade von Krankheit sprechen: Haben Sie etwas von Herrn Lotz gehört? Wissen Sie, was er macht?
- E. Es geht ihm leider recht schlecht; bei ihm gibt es gar keine Hoffnung auf Besserung.
  - M. Der arme Mann! Ich bedaure ihn aufrichtig. Er wird also erblinden?
  - G. Das ist wenigstens die Meinung des ihn behandelnden Arztes.
    - M. Wie hat das Übel eigentlich angefangen?
  - G. Herr Lot hat schon seit seiner frühesten Rindheit ein Ausgenleiden gehabt.
    - M. Und hat sein Bater nicht auch ein Gebrechen?
  - **G.** Ich glaube, er ist taub; ist es jedoch, denke ich, durch einen Unfall geworden.
  - M. Warum aber zieht Herr Lot nicht den Dr. Pohle zu Rate? Derselbe ist ja ein Spezialist für Augentrankheiten und hat schon ganz wunderbare Kuren vollbracht.
  - **E.** Ich weiß nicht, ob er ihn um Nat gefragt hat ober nicht, ich werde mich danach erkundigen. Fühlen Sie sich wohl genug, um einen kleinen Spaziergang zu machen?
    - M. Ja, mein Kopfweh hat ein wenig nachgelassen.
    - G. Gut, so wollen wir ausgehen.

#### übung 13.

1. Wovon handelt das obige Stud? 2. Warum ruft Chuard: "endlich"? 3. Hat er seinen Freund gleich bei seiner Ankunft gesehen? 4. Wie entschuldigt sich Morit, daß er seinen Freund so lange hat warten laffen? 5. Warum ist Morit so lange liegen geblieben? 6. Weiß er, was ihm fehlt? 7. Leiden Sie oft an Ropfschmerzen? 8. Haben Sie noch nie Rahnweh gehabt? 9. Ift man sehr leibend, wenn man heftige Kopfschmerzen hat? 10. Sat die Arznei das Fieber vermindert? 11. Ift er öfters frant? 12. Welchen Rat gibt ihm fein Freund? 13. Wird er dem Rate seines Freundes folgen? 14. Was hat ber Arzt getan, um ihn wieder herzustellen? 15. Hat die Arzne ihm geholfen? 16. Fühlt er fich besser, nachdem er die Medizis 17. Was tut man mit einem Rezepte! genommen hat? 18. Kennt Morit den Arzt, der seinen Freund behandelt hat? 19. Wie hat er ihn kennen gelernt? 20. Wie befindet sich Eduards Mutter? 21. Was rat man den Kranken, die fich bei Rälte und Mübigkeit nicht aussetzen durfen? 22. Wann tant ein Rranter anfangen aufzustehen? 23. Bas verursacht ben Husten und Schnuvsen? 24. Warum kann Eduards Mutter nicht alle Tage ausgehen? 25. Un welchen Tagen kann sie ausgehen? 26. Ift fie wieder vollkommen hergestellt? 27. Was fagt Morit, als er hört, daß fie auf dem Wege der Besserung ift? 28. Was erinnert ihn an Herrn Lot? 29. Was fragt er in bezug auf ihn? 30. Was antwortet ihm Eduard? 31. Wird 32. Welche Meinung hat sein Arzt? er geheilt werden? 33. Wie hat die Krankheit angefangen? 34. Was ist Dr. Pohle? 35. Was beweift, daß er ein sehr geschickter Arzt ist? 36. Hat die Unterhaltung Moritz zerstreut? 37. Wie befindet er sich, nachdem er mit seinem Freunde geplaudert hat? 38. Hat er noch Kopfweh? 39. Was beabsichtigen die beiden Freunde zu tun?

## Der Berbft.

Der Sommer ist vorüber. Die Tage sind kürzer geworden; die Hitz abgenommen und einer angenehmen Wärme Platz gemacht; nach Sonnenuntergang ist es sogar empfindlich kühl.

Wir kehren aus der Sommerfrische wieder in die Stadt zurück und widmen uns mit neuer Araft der gewohnten Tätigkeit. Bersschiedene Arbeiten nehmen unsere ganze Zeit in Anspruch, wir bemerken kaum die Beränderung, die in der Natur ununterbrochen vor sich geht.

Am Sonntag suchen wir zuweilen Erholung, indem wir einen Ausflug auf das Land machen. Wie verändert sieht doch alles aus! Die Bäume haben ihre Früchte verloren und die Erde ringsumher ist mit welfem Laub bedeckt. Die wenigen Blätter, welche sich noch an den Bäumen befinden, haben ihr Grün mit rötlichen und gelblichen Farben vertauscht.

Wie unerschöpflich reich ist doch die Natur an Schönheit! Tebe Jahreszeit hat ihre eigene Pracht. Was gibt es Herrlicheres als das reine Weiß des frischgefallenen Schnees im Winster, das angenehme Grün des Grases, die bunten Blumen im Frühling, das tiese Blau des Himmels im Sommer, die sansten Farbenschattierungen einer Herbstlandschaft!

Welchen Überfluß an guten Dingen bringt uns der Herbst! Beim Anblick der schmackhaften Apfel, der zarten Birnen, der saftigen Weintrauben, die auf dem Markte zum Verkause ausgeboten werden, bekommen wir Lust Vegetarianer zu werden und der Fleischkost zu entsagen.

Doch bald kommt der November mit seinen Stürmen. Der

rauhe Nordwind bläst über die Stoppeln und reißt das lette Blatt von den Bäumen; die Schwalbe ist fortgeflogen nach dem sonnigen Süden und der Bogelgesang ist verstummt. Nur das Heulen des Windes unterbricht die Stille der verlassenen, öden Landschaft.

übung 14.

1. In welchem Monat geht der Sommer zu Ende? 2. Woran können wir sehen, daß der Sommer vorüber ist? 3. In welchen Monaten nehmen die Tage zu? 4. In welchen nehmen 5. Nimmt mein Geld zu oder ab, wenn ich viel ausgebe und wenig einnehme? 6. Wann tragen wir einen leichten Überzieher und wann einen schweren? 7. Bleiben wir während ber heißen Sommermonate in der Stadt? 8. Wohin geht man während der heißen Jahreszeit? 9. Bleibt man im Herbst auch 10. Welches Haus ist dem Gottesbienste gewidmet? 11. Welchem Studium widmen wir unsere Tätigkeit? 12. Belcher Tätigkeit widme ich mich hier? 13. Hat Herr Berlit dieses Buch seinen Schülern gewidmet? 14. Sind Sie gewohnt, am Morgen Raffee zu trinken? 15. Haben Sie die Gewohnheit, früh zu Bett zu gehen? 16. Ift es gut, die Kinder an frühes Aufstehen zu gewöhnen? 17. Bin ich ein Gewohnheitsraucher. wenn ich nur alle Monate eine Cigarre rauche? 18. Ift Ihr Ohr an die deutsche Sprache gewöhnt? 19. Wie lange Zeit nimmt Sie das Studium des Deutschen täglich in Anspruch? 20. Wie nonnt man eine kleine Vergnügungsreife? 21. In welcher Jahreszeit macht man oft Ausflüge aufs Land? 22. Welches ist die beste Erholung für Leute, die in der Stadt wohnen? 23. Bleibt das Wetter im April lange dasselbe, oder verändert es sich häufig? 24. Verändert sich die Farbe der haare, wenn wir alt werden? 25. Gibt es etwas auf der Welt, das unveränderlich ist? 26. Beschreiben Sie das Aus-

sehen ber Baume in ben vier Sahreszeiten. 27. In welchem Buftande find die von den Bäumen gefallenen Blätter? 28. Belche Veranderung ift in den Blättern eingetreten, die fich noch an den Bäumen befinden? 29. Warum vertauschen wir im Berbste die dunnen Aleider mit dickeren? 30. Womit vertauscht man einen Spazierstock bei Regenwetter? 31. Ift die Schweiz reich an Naturschönheiten? 32. Ift Deutschland reich an Petroleumquellen? 33. Wann sagen wir, daß eine Quelle erschöpft ist? 34. Was sagen wir von uns, wenn wir keine Kraft mehr haben? 35. Kann man das Meer erschöpfen? 36. Sind die Rohlengruben in Deutschland unerschöpflich? 37. Worin besteht die eigenartige Schönheit der verschiedenen Jahreszeiten? 38. Hat man im Berbste mehr Obst, als man effen kann? 39. Haben wir im Frühling auch einen Überfluß 40. Warum versendet Amerika Getreide nach anderen 41. Wo verkauft man Obst? 42. Was bleibt auf ben Felbern, nachdem das Korn geschnitten ist? 43. Was tun die Augvögel im Herbst? 44. Warum? 45. Wie nennt man einen Menschen, der nicht sprechen kann? 46. Wann verstummen bie Singvögel? 47. Was für ein Geräusch macht der Wind? 48. Wie nennt man eine Landschaft, auf der keine lebenden Befen und nur wenig Bilangen find? 49. Stimmt uns ber Anblick der öden Herbstlandschaft freudig oder traurig?

## Der Winter.

Es ist Winter. Von schweren, grauen Wolken fällt ber Schnee in großen Flocken und bedeckt allmählich Felder und Wiesen mit einem großen, weißen Tuche. Es ist dies wie ein Leichentuch, das sich über die im Todesschlase liegende Natur

ausbreitet. Sein Anblick erinnert uns an die Vergänglichkeit unseres eigenen Daseins und erfüllt unser Herz mit tiefer Trauer.

Wir kehren in die Stadt zurück. Nur wenige Leute sehen wir auf der Straße. Sogar die gewöhnlich so belebten großen Verskehrsadern der Stadt sind öde. Bei solchem Wetter verläßt niemand sein behagliches Heim, der nicht gezwungen ist, seinen Geschäften nachzugehen.

Es ist bitter kalt. Das Becken des Springbrunnens in unserem Garten ist zugefroren, und der große Teich im Parke hat eine dicke Eislecke erhalten. Einige kleine Knaden sind dort. Lachend und jubelnd laufen sie einander nach und werfen sich mit Schneeballen. Sie haben ihre Schlittschuhe mitgebracht, aber der Schnee verhindert sie am Schlittschuhlaufen. Troß des Unwetters sind sie lustig und guter Dinge, denn die Kindheit ist ein glückliches Alter, in welchem man an allem Freude sindet.

Von Zeit zu Zeit hören wir das helle Schellengeklingel von Schlitten, die windschnell über den gefrorenen Schnee dahingleiten. In ihnen sitzen Personen, die sich der Kälte wegen bis an die Augen in ihren Pelz eingewickelt haben.

Der Wind bläft stärker, und der Schnee schlägt uns ins Gesicht, so daß wir die Augen nicht mehr offen halten können. Was für ein abscheuliches Wetter! Wir wollen ins Haus zu-rückkehren!

Wie angenehm ist es in dem geheizten Salon! Sehen wir uns an den Ofen, um uns zu wärmen! Durch das Fenster sehen wir einen kleinen Knaben, der über die Straße läuft. Er friert und zittert in seinen dünnen und zerrissenen Kleidern, wie er barsuß durch den Schnee watet. Seine Hände sind rot und starr vor Kälte. Wir rufen ihn berein und schenken ihm ein Baar alte Schuhe und einen abgelegten Rock vom vorigen Winter-

Sehen Sie! Nun ist der arme Junge beffer bekleidet; es friert ihn nicht mehr.

Der Sturm hat sich gelegt, der Wind weht schwächer, es fällt kein Schnee mehr, und die Sonne durchbricht mit ihren blassen Strahlen schon die dichten Wolken. Bald beginnt der Schnee zu schmelzen und bildet auf allen Straßen breite Pführen schmutzigen Wassers, zwischen denen die Fußgänger vorsichtig ihren Wegsuchen.

übnng 15.

1. Was für Wetter haben wir oft im Winter? 2. Woher fommt der Schnee? 3. Was bedeckt der Schnee in der Stadt und was auf dem Lande? 4. Womit kann man den Schnee, der die Kelder und Wiesen bedeckt, vergleichen? hüllt man die Toten? 6. Warum sagen wir, daß die Natur im Winter im Todesschlafe lieat? 7. Wie lange währt das menschliche Leben? 8. Leben wir ewig? 9. Wie schnell vergeht ein Menschenalter? 10. Wie stimmt uns der Gedanke an den Tod? 11. Wie sind wir bei einer Beerdigung? 12. Bei welchem Wetter sind die Straken öde? 13. Worin strömt das Blut durch unseren Körper? 14. Durch was strömt der Verkehr von einem Stadtteile nach dem anderen? 15. Wie find die Hauptstraßen einer großen Stadt bei gutem Wetter? 16. Wie fühlt man sich in einem großen Hause, in dem wenig Möbel und kein Feuer ist? 17. Wie fühlt man sich in einem bequem möblierten und aut geheizten Zimmer? 18. Wer verläßt sein behagliches Heim auch bei schlechtem Wetter? 19. Bleibt Wasser bei großer Kälte flüssig? 20. Welche Verwandlung tritt ein? 21. Welches ist der Gefrierpunkt auf dem in Deutschland benutzten Thermometer? (= Reaumur.) 22. Welcher ist der Siedepunkt? welchem Zustande befindet sich das Wasser eines Teiches bei großer Kälte? 24. Womit vertreiben sich die Anaben, von denen

in dem Stücke die Rede ist, die Zeit? 25. Welches Wort zeigt uns, daß die Knaben vor Freude schreien? 26. Was verhindert sie am Schlittschuhlaufen? 27. Verhindert sie das schlechte Wetter luftig zu sein? 28. Sind fie, trot des Unwetters, guter Dinge? 29. Verhindert schlechtes Wetter Sie am Ausgehen? 30. Gehen Sie zuweilen, trot bes schlechten Wetters aus? 31. Ift es in biefem Zimmer, trop bes Ofens, falt? welchem Alter sind wir am glücklichsten? 33. Warum? 34. Machen die Schlitten beim Kahren Geräusch? 35. Was zeigt uns an. daß ein Schlitten fich nähert? 36. Warum kann der Schlitten, so schnell dahingleiten? 37. Was tun die Personen im Schlitten, um sich vor der Ralte zu schützen? welchem Witterungswechsel ist im letten Abschnitt die Rede? 39. Was macht einen Spaziergang bei solchem Wetter besonders unangenehm? 40. Was tun wir, wenn das Wetter so abscheulich ist, daß wir nicht mehr im Freien bleiben können? 41. Ist es gemütlich in der geheizten Stube, wenn es draußen schneit und stürmt? 42. Wo sett man sich hin, um sich zu wärmen? 43. Was schen wir durch das Kenster, von dem wir im sechsten Abschnitt sprechen? 44. Warum zittert der Kleine? 45. War= um friert es ihn so fehr? 46. Warum schützen ihn seine Rleider nicht vor der Rälte? 47. Rann er seine Finger bewegen? 48. Was tun wir, um ihm zu helfen? 49. Von welchem Witterungswechsel ist im letten Abschnitt die Rede? 50. Was zeigt uns an, daß die Rälte nachgelassen hat?

# Der Frühling.

Die ersten Schwalben melben, daß der Frühling wieder da ist. Der helle Sonnenschein, die milbe Luft, das grüne Gras, die duftigen Blumen, die blühenden Bäume, die zwitchernden Böglein, die jubelnden Kinder, dies alles erfüllt mein Herz mit Freude. Der trübe, traurige Winter ist vergessen; frisches Leben durchströmt mich. Es ist mir unmöglich zu arbeiten. Ein unwiderstehliches Sehnen treibt mich hinaus ins Freie, in Feld und Wald, wo die Natur ihr freudiges Erwachen seiert.

Aber wie schnell vergeht das Glück! Der Himmel umwölkt sich; ein kalter Regen veranlaßt uns, Schutz in einem Bauernshause zu suchen. Gine alte Frau ist dort, welche die Hausarbeit besorgt. Der Bauer und seine Söhne arbeiten auf dem Felde; sie pflügen, jäten das Unkraut aus, beschneiden die Bäume und läen Getreide.

Die Wolken verziehen sich; am blauen himmelsgewölbe zeigt sich ein Regenbogen in seiner siebenfarbigen Pracht. Wie eine riesige Brücke erscheint er uns, die nach schöneren, glücklicheren Gestaden führt.

Wie geschäftig die Vögel umherfliegen! Sie suchen Material zum Bau ihrer Nester. Droben auf jenem Baume ist schon eins sertig. Die jungen Vöglein strecken ihre Köpschen hervor und schreien nach der Mutter, welche unermüdlich hin- und herfliegt, um Futter für ihre junge Brut zu finden. Die lieben Kleinen wissen nicht wie viel Arbeit und Mühe sie der Alten machen.

Immer hungrig, immer lärmend lehnen sie sich über den Rand bes Nestes, und wenn die sorgsame Mutter nicht beständig auf sie achtet, fallen sie herunter auf die Erde, wo sie elendiglich ums Leben kommen.

Wie uns dies Bilb an unsere Mutter erinnert! Mit welcher Liebe sorgt sie für die Familie! Wie gern opfert sie ihren Kindern die eigene Ruhe und Bequemlichkeit!

Ein herrlicher Duft strömt uns entgegen. Die Kirschbäume stehen in voller Blüte. Unser Auge weidet sich an ihren sansten Farben, während wir mit Entzücken den köstlichen Geruch einabmen. Balb hängen die Bäume voll Kirschen, und die Vöglein naschen so lange daran, dis wir die saftigen Früchte selbst pflücken, um sie nach dem Essen als wohlschmeckendes Dessert zu genießen.

Auf Regen folgt Sonnenschein; auf den Winter, der Frühling; auf die Trauer, die Freude; man darf niemals den Mut verlieren, denn auch das Unglück vergeht und bessere Tage kommen wieder.

#### übung 16.

1. Was zeigt uns an, daß ber Frühling angefangen hat? 2. Wie ift die Frühlingsluft? 3. Was feben und hören wir bei einem Spaziergang im Frühling? 4. Warum ist die Frühlingsluft besonders angenehm? 5. Sind die Wintertage gewöhnlich hell und heiter? 6. Wie fühlt man sich im Frühling? 7. Wie nennt man das stille, innige, andauernde Bünschen? 8. Wonach sehnt sich der Ausgewanderte, welcher seine Familie im Heimatlande gelassen hat? 9. Wonach sehnt sich die Mutter, beren Kind in der Ferne weilt? 10. Warum sehnt man sich im Frühling nach einem Spaziergang im Freien? 11. Ist ein Erwachsener stärker als ein Kind? 12. Kann ein Rind einem Erwachsenen Widerstand leisten? 13. Widersteht ein Kartenhaus dem Winde? 14. Kann der Durft fo groß fein, daß er unwiderstehlich wird? 15. Wer fühlt ein unwiderstehliches Sehnen nach der Heimat? 16. Wann erwacht die Na= 17. Warum sagen wir, daß die Natur im Frühling 18. In welchem Monat feiert man die Geburt Chrifti ? 19. In welcher Jahreszeit feiert man die Auferstehung Christi?? 20. In welche Jahreszeit fällt die alljährliche Auferstehung der Natur? 21. Welche Beränderung findet am Himmel statt, wenn das Wetter anfängt, schlecht zu werden?

<sup>1</sup> Beihnachten.

<sup>2</sup> Ditern.

22. Womit schützen wir uns gegen den Regen? 23. Was gewährt uns Schutz gegen die Kälte? 24. Wo suchen wir Schutz gegen das schlechte Wetter? 25. Was veranlaßt uns, Schut im Hause zu suchen? 26. Wer veranlaßt Sie, hier Deutsch zu sprechen? 27. Wer ist im Bauernhause? 28. Was tut sie? 29. Wer beforgt die Hausarbeit bei Ihnen? 30. Wo befinden sich ber Bauer und fein Sohn? 31. Was tun fie bort? 32. Welche Veränderung sehen wir am himmel, wenn das Wetter wieder schön wird? 33. Welche Naturerscheinung ist die Folge davon, daß die fallenden Regentropfen die Sonnenstrahlen wiederspiegeln? 34. Womit vergleicht man den Regenbogen? 35. Was verbindet die beiden Ufer eines Flusses? 36. Was bauen sich die Bögel als Wohnung? 37. Warum sind die Bögel im Frühling so geschäftig? 38. Wo befinden sich bie Nester ber Bögel? 39. Was tut ber alte Bogel und was tun die Jungen? 40. Was tut die Mutter, um zu verhindern, daß ben Kleinen ein Unglück zustößt? 41. Macht die Mutter sich Sorgen um ihre Kinder? 42. Was geschieht, wenn die Mutter nicht auf die Kinder achtet? 43. Was mussen die kleinen Bogel lernen, ehe sie bas Reft verlaffen können? 44. Wer forgt für bie Familie? 45. Muß der Soldat sein Leben für das Baterland hingeben? 46. Muß die Mutter oft ihre Ruhe und Bequemlichkeit den Kindern opfern? 47. Warum ist die Frühlingsluft so würzig? 48. Erquiden die Blüten ber Bäume nur unseren Geruchssinn? 49. In welchem Monat werden die Kirschen reif? 50. Wie nennt man cs, wenn Kinder ein wenig Bucker effen, tropbem die Mutter es ihnen verboten hat? 51. Woran naschen die Böglein? 52. Warum soll man nie ben Mut sinken lassen? 53. Worauf sollen wir beim Unglud hoffen?

#### Der Commer.

Die Tage sind lang und die Luft ist schwül; bei der gernagsten Arbeit gerate ich in Schweiß. Ermattet gehe ich am Abend zu Bett, um mich auszuruhen; aber es ist mir unmöglich einzuschlafen.

Ich mache Licht und versuche zu lesen; jedoch umsonst, denn Fliegen und Mücken lassen mich nicht in Ruhe. Sie spazieren auf meiner Nase, auf meiner Stirne, auf meinen Wangen und tummeln herum wie Knaben, wenn die Schule aus ist. Sie sitzeln, beißen, stechen mich, bis mir das ganze Gesicht juckt. Ich verjage sie durch fortwährendes Fächeln, aber es hilft alles nichts. Das Summen der Fliegen erregt meine Nerven. Durch die offenen Fenster kommen Käfer ins Zimmer geslogen und erhöhen durch ihr Gesumse die unmusitalische Unterhaltung. In wahnssinnigem Tanze umkreisen sie das Licht; näher und näher kommen sie der Flamme, die sie sich endlich die Flügel versengen und durch den Feuertod für ihre Tollheit bestraft werden.

Ich lösche das Licht aus und schließe die Augen. Ein gellenber Schrei, auf den langgezogenes Gejammer folgt, läßt mich erschreckt auffahren. Ich mache der Katenmusit ein Ende, indem ich einen alten Pantoffel auf das Dach des nächsten Hauses werse, wo meine vierfüßigen Störer ihre unharmonische Versammlung abhalten. Ietzt ist alle Lust zum Schlase verschwunden. Ich wälze mich im Bette und denke darüber nach, wie ich am schnellsten von der schwülen, lärmenden Stadt fortkommen kann.

Am nächsten Worgen fahre ich aufs Land. Der Zug rollt an Feldern und Wiesen vorbei. Das Getreide ist gelb wie Gold, denn bald naht die Erntezeit. Das Gras der Wiesen samt den lieblichen Blumen fällt schon unter der Sense des Mähers. Junge Bauernmädchen mit großen Strohhüten auf den Köpfen

breiten es mit Gabeln und Rechen aus, um es in der Sonne trocknen zu lassen; denn als Heu verwendet man es zu Futter für die Pferde.

In einem stillen Dorfe steige ich ab und finde im Hause des Lehrers gutes Unterkommen und einsache, aber wohlschmeckende Kost. Frühzeitig aus dem Bette, den ganzen Tag im Freien, nach Sonnenuntergang zur Ruhe, das erweckt gesunden Appetit, bringt erquickenden Schlaf und kräftigt Geist und Körper.

Es ist warm, aber nicht unerträglich. Zuweilen, jedoch, wird es drückend heiß, und wir können kaum atmen. Dann bedeckt sich der Himmel mit schweren, schwarzen Wolken; ein plötslicher Wind wirbelt den Staub auf; die Schwalben fliegen so niedrig, daß sie fast den Boden streifen; alles deutet auf ein kommendes Gewitter.

Wirklich vernehmen wir bald das dumpfe Grollen des Donners; das Gewitter zieht näher; dicke Regentropfen fangen an zu fallen; ein Blit folgt auf den anderen, und der Himmel scheint ganz in Flammen zu stehen. Ein greller Blitz umzuckt uns, und in demselben Augenblicke erschüttert ein Donnerschlag das Haus. Es hat in der Nähe in eine Scheune eingeschlagen und sie angezündet. Das ganze Dorf ist in Gefahr, ein Raub der Flammen zu werden. Bor Schrecken zitternd beobachten wir das surchtbare Schauspiel. Wie schnell zerstört das wütende Element, was der Mensch nur langsam und mühsam geschaffen hat.

Im Juli verlassen wir das Dörschen und begeben uns an die Seeküste, wo wir reine und stets frische Luft einatmen. Wie erstrischend sind die Seebäder, wenn das Meer ruhig ist und die Wellen sich sanft auf dem Sande des Users brechen! Aber wenn die See bewegt ist, stürzen haushohe Wogen mit betäubendem Brausen gegen die Felsen und strömen schäumend und zischend zusrück. Wöge der Himmel das schwache Schiff beschützen, das dort rollt und stampst im Ringkampse gegen die Wogen!

Im August gehen wir in die Berge. Dort wandeln wir in schattigen Wäldern oder klettern auf steile Felsen; zu unseren Füßen, tief unten, sehen wir ein herrliches Bild der friedlichen Landschaft: Felder, Wiesen und Dörfer liegen vor uns im Tale: ein Bild des Glückes und der Ruhe.

#### übung 17.

1. Wie nennen wir das Wetter, wenn die Luft heiß und feucht ist? 2. Wodurch geraten wir in Schweiß? 3. Wie fühlt man sich nach einer Krantheit? 4. Wodurch fühlt man sich im Sommer ermattet? 5. Was tut man, wenn man sich matt und mübe fühlt? 6. Können wir gut schlafen, wenn die Luft im Zimmer schwül ist? 7. Was tun viele Leute, wenn sie nicht schlafen können? 8. Rann die Person, von der in diesem Stude die Rede ist, ruhig lesen? 9. Was stört sie beim Lesen? 10. Weben die Knaben, wenn die Schule aus ist, still und ruhig nach Haufe? 11. Was tun sie auf dem Heimwege? 12. Welche Empfindung . erwecken die Fliegen, wenn sie und über das Gesicht laufen? 13. Wodurch erhöhen die Mücken die unangenehme Empfindung? 14. Was tut man, um die Fliegen zu verjagen? 15. Was hört man, wenn Fliegen im Zimmer sind? 16. Wodurch empfinben wir? 17. Sind die Nerven über den ganzen Körper verbreitet? 18. Sind unsere Nerven ruhig, wenn Fliegen und Mücken uns über das Gesicht laufen und durchs Zimmer summen? 19. Beruhigt gute Musik die Nerven? 20. Erregt ein unangenehmes Geräusch die Nerven? 21. Was tun die Käfer, wenn Licht im Zimmer ist? 22. Was geschieht, wenn sie der Flamme zu nahe kommen? 23. Wie nennt man Leute, die den Verstand verloren haben ? 24. Wie nennt man den Grad des Wahnfinns, in dem man alles zerbrechen will? 25. Warum nennt der Schreiber bes Studes ben Tang ber Insetten einen wahnsinnigen

Tanz? 26. Bin ich vernünftig oder wahnsinnig, wenn ich im Automobil so schnell fahre, daß es mir bas Leben kosten kann? 27. Was tut man, wenn Kinder unartig sind? 28. Straft man denjenigen, der Unrecht tut? 29. Wodurch werden die Räfer für ihren wahnsinnigen Tanz bestraft? 30. Kann ber Schreiber bes obigen Stückes einschlafen, nachdem er das Licht ausgemacht hat? 31. Was verhindert ihn am Schlafen? 32. Was tun wir, wenn wir Schmerzen haben? 33. Was ist der Unterschied zwischen "schreien" und "jammern"? 34. Bleibt man ruhig liegen, wenn man plötlich einen Schrei hört? 35. Ift ber Schrecken ein angenehmes Gefühl? 36. Welches Gefühl haben wir, wenn wir seben, wie ein Rind aus dem Fenfter fällt? 37. Erschrickt man, wenn man plöglich einen Schuß hinter sich hört? 38. Woher kommt der Schrei und das Gejammer, von bem im Stück die Rede ift? 39. Was tut ber Gestörte, um die Raten zu verjagen? 40. Wo haben sich die Katen versammelt? 41. Liegt er, nachdem er die Raten verjagt hat, ruhig im Bette? 42. Hat er noch Lust zu schlafen? 43. Worüber denkt er nach? 45. Was tut er am folgenden Morgen? 46. Was sieht er aus den Wagenfenstern? 47. Wann wird bas Getreide gelb? 48. Bas tut man zur Erntezeit? 49. Ber 50. Womit mäht er es? 51. Wo wächst mäht das Gras? das Korn? 52. Wo wächst das Gras? 53. Was tun die Bauernmädchen, von denen im Stuck die Rede ist? 54. Wozu tun sie bas? 55. Was wird aus dem getrockneten Gras? 56. Wozu verwendet man das Heu? 57. Wo steigt unser Reisender ab? 58. Ift im Dorf vicl Geräusch? 59. Bei wem wohnt er? 60. Wie ist das Essen im Hause des Lehrers? 61. Wann geht er schlafen und wann steht er auf? 62. Was erweckt ben Appetit? 63. Wodurch fräftigt man Geist und Körper? 64. Ist die Hitze in Berlin erträglich? 65. Ist die

Hitze am Senegal erträglich? 66. Wie ist die Kälte am Pol? 67. Wie ist die Temperatur vor einem Gewitter? 68. Wie ist sie nach einem Gewitter? 69. Welches sind die Anzeichen eines kommenden Gewitters? 70. Beschreiben Sie ein Gewitter. 71. Ift das Gewitter, welches im Stück beschrieben ist, heftig? 72. Wo hat der Blit eingeschlagen? 73. Wie ist die Feuersbrunft entstanden? 74. In welcher Gefahr ist bas Dorf? 75. In welcher Gefahr find wir, wenn wir ins Waffer fallen? 76. Ift es gefährlich, fich bei einem Gewitter unter einen Baum zu stellen? 77. Warum ist es gefährlich? 78. Welches Gefühl bemächtigt sich unser beim Anblick des brennenden Dorfes? 79. In welchem Jahrhundert ist Ponipeji zerstört worden? 80. Ist die Stadt Chicago vor vielen Jahren nicht ein Raub der Flammen geworden? 81. Kann der Mensch mühelos etwas schaffen? 82. Wann nennt man jemand wütend? 83. War= um nennen wir die Feuersbrunft wütend? 84. Wo liegt Oft-85. Wann begeben wir uns an die Seefüste? 86. Wie ist die Luft dort? 87. Was tun wir dort, um uns zu erfrischen? 88. Wo brechen sich die Wellen? 89. Womit ist das Meeresufer bedeckt? 90. Wie ist die See bei schlechtem Wetter? 91. Beschreiben Sie die bewegte See. 92. Machen die Wogen ein starkes Geräusch? 93. Woraus ist ein Felsen? welchem Zustande ist das Wasser, welches von dem Felsen zurückgeworfen wird? 95. Von welcher Farbe ist der Schaum? 96. Wogegen fämpft das Schiff? 97. Kann das Schiff sich gegen ben wütenden Dzean schützen? 98. Wer muß es beschützen? 99. Gegen welche Nation haben die Japaner im Jahre 1904 gefämpft? 100. Können wir mit den Elementen ringen? 101. Mit welchem Elemente ringen wir bei einer Feuersbrunft? 102. Welches sind die höchsten Berge in Europa? 103. Warum geht man im Sommer in die Berge? 104. Wo findet man Schatten? 105. Warum findet man Schatten in den Wälbern? 106. Ist es gefährlich auf steile Felsen zu klettern? 107. Warum? 108. Welches Bild bietet sich uns, wenn wir himunter ins Tal blicken?

#### Das Brot.

Ich werbe zuweilen von Freunden zum Essen eingeladen. Wir bleiben dann den ganzen Abend beisammen und jeder muß kurz über eine der Speisen reden. Ich werde am häusigsten dazu aufgefordert, denn ich bin in der Schule am meisten geübt worden, Reden zu halten. Über das Brot ist von mir gestern Abend folgende Rede gehalten worden:

"Brot wird am Tisch des Armen wie des Reichen gegessen, aber nur selten wird darüber nachgedacht, durch wie viele Hände es geschaffen wird.

Zuerst muß ber Acker gepflügt werben und dann wird er von ber Hand des Bauern mit Samen bestreut. Die Saatkörner werden mit Erde bedeckt. Ihre Keime werden durch Regen und Sonnenschein aus der Erde gezogen und zum Wachsen gebracht. Steht das Korn hoch, so wird es von den Bauern geschnitten, ausgedroschen und in die Mühle gebracht. Von dem Müller

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Als Einleitung zu bem obigen Stüde schreibe ber Lehrer die Formen des Passivs an die Tasel und lasse den Schüller abwechselnd den Gebrauch des Activs und des Passivs üben, ähnlich wie im ersten Buche bei Erlernung des Persetts. Nachdem der Schüler die verschiedenen Formen des Präsens und Persetts richtig benutzen kann, lese und bespreche man odiges Stück wie die schon gehabten und lasse es schließlich ins Aktiv setzen. Das nächste Stück "die Frösche," lasse man, nachdem es gelesen und besprochen ist, ins Passiv setzen.

Man zeige bem Schüler burch padenbe Beispiele ben Unterschieb zwischen bem Partizip mit "sein" (Zustand ausdrüdend) und bem Perfekt des Bassios; 3. B. ber Brief ift geschrieben (— er ift fertig), der Brief ift gestern geschrieben worden (— man hat ihn gestern geschrieben), u. bergl. m.

werden die Körner gemahlen und in Mehl verwandelt. Nachdem dieses vom Bäcker mit Wasser gemischt und zu Teig verarbeitet worden ist, wird dieser zu Broten gesormt und in den Backosen geschoben. Wenn er gebacken ist, ist das Brot sertig. Schon bei den Bölkern der ältesten Zeit ist es auf ähnliche Weise hergestellt worden, nur daß das Korn nicht mit Wassermühlen gemahlen, sondern mit der Hand zwischen Steinen zerrieben worden ist. Das Brot kann also jest schneller hergestellt werden als früher.

#### übung 18.

- 1. Von wem werben Sie unterrichtet? 2. Von wem werben Ihre Aufgaben geschrieben und von wem werben sie forrigiert?
  3. Werben Sie oft von Ihrem Lehrer getabelt? 4. Werben Sie auch zuweilen gelobt? 5. Werben Sie immer zu Ihrem Geburtstage beschenkt? 6. Sind Sie zu Ihrem letzten Geburtstage beschenkt worden. 7. In welchem Lande sind Sie erzogen worden?
- 8. Von wem wird der Acker gepflügt? 9. Wo wird der befte Marmor gefunden? 10. In welchem hiefigen Theater werden die besten Stücke gegeben? 11. Von wem werden franke Tiere behandelt und von wem franke Menschen? 12. Wann ist der letzte Krieg beendigt worden? 13. Sind viele Soldaten in diesem Kriege verwundet worden? 14. Von wem ist die Buchbruckerkunst ersunden worden? 15. In welchem Jahrhundert ist Amerika entdeckt worden? 16. In wie vielen Tagen ist die Welt erschaffen worden? 17. Von wem ist Rom gegründet worden? 18. Von wem ist Rom gegründet worden? 18. Von wem ist Menschen Deutschland eingeführt worden?

# Die Frosche.

Die Frosche bewohnen Sumpfe und Teiche. Abends im Fruhling und Sommer geben sie ein großes Ronzert. Den Anfana macht ein alter Wasserfrosch im grünen Frack. Er öffnet sein weites Maul zum Gesang. Dann fingt ber ganze Chor bas schöne Lied: Quak, quak. Dabei führen sie auch lustige Tänze auf und verschmausen Mücken und Fliegen, die in ihre Nähe fommen. Zuweilen stört aber ber Müller mit seinen Knechten das herrliche Fest. Er wirft Nete in den Teich und fängt viele ber luftigen Sanger und Tanger. Die Knechte toten die gefangenen Frösche, schneiden ihnen die fetten Hinterschenkel ab und nehmen diese mit nach Hause, um sie zu braten und zu essen. Morgens lockt der Sonnenschein das Froschlein aus dem Waffer Einige Knaben gehen vorbei. Das Fröschlein beob-Jest hebt ein Knabe einen Stein auf, achtet diese aufmerksam. um ihn nach ihm zu schleudern. Das Fröschlein bemerkt dies, und - plumps, nimmt die sichere Wasserwohnung es wieder auf; erst wenn die Gefahr vorüber ist, verläßt es dieselbe wieder.

## Siegfried.1

#### 1. Wie Siegfried hörnen wurde.

In den Niederlanden wohnte in uralter Zeit ein mächtiger König, namens Siegmund. Dieser hatte einen Sohn, namens Siegfried, einen sehr starken und wilden Anaben, der immer nur

<sup>1</sup> Bor Anfang des obigen Stückes übe man das Imperfekt. Der Lehrer schreibe die Imperfektsormen der Berba "sein" und "haben" an die Tasel und übe sie dann abwechselnd mit dem Präsens durch solgende und ähnliche Fragen: Wie viele Schüler sind heute hier? Wie viele waren gestern hier? Waren Sie im vorigen Jahre schon hier? u.s.w. haben Sie jetzt Unterricht im

in ferne Länder zu wandern und Abenteuer zu bestehen wünschte. Endlich erlaubte ihm der König dies und ließ ihn ziehen.

Siegfried kam bald in ein Dorf, das vor einem finsteren Walde lag. Dort trat er bei einem Schmiede in die Lehre, um Wassen schwieden zu lernen. Aber er schlug so auf das Eisen, daß dieses zersprang, und er den Amboß in die Erde trieb. Der Meister fürchtete sich deshalb vor seinem wilden Gesellen und schickte ihn in den nahen Wald zu einem Köhler. Unterwegs mußte Siegfried an der Höhle eines greulichen Drachen vorbei; der sollte ihn töten, dachte der Meister. Siegfried jedoch schlug den Drachen mit seinem Stade tot. Als er weiter ging, geriet er in ein Dickicht, wo viele Drachen, Kröten und andere giftige Tiere hausten. Ohne sich zu besinnen, riß er eine Menge der

Deutschen? Hatten Sie schon früher beutschen Unterricht? u.f.w. Darauf schreibe man die Impersettsormen einigerabendenden Zeitwörter an die Tafel und übe sie auf ähnliche Weise auch mit dem Persett abwechselnd; schließlich füge man die ablautenden Zeitwörter hinzu, und zwar nach Klassen geordnet, z. B.:

| a (u,<br>ie<br>a (u, | _                    | raten,<br>riet,<br>geraten, | rufer<br>rief,<br>geru           | •                   | laufen.<br>lief.<br>gelaufen. | ĺ        | a fahren.<br>n fuhr.<br>a gefahren. |
|----------------------|----------------------|-----------------------------|----------------------------------|---------------------|-------------------------------|----------|-------------------------------------|
| a                    | leser<br>las<br>gele |                             | e helfen<br>a half<br>o geholfen |                     |                               | i        | schneiben<br>schnitt<br>geschnitten |
| ei<br>ie             | járc<br>jári         | iben                        | ie<br>o                          | bieg<br>bog<br>gebo | en                            | iu<br>au | finden<br>fand<br>gefunden.         |

Bei Besprechung ber solgenden Stude stelle man Fragen nicht nur im Imperfekt, sondern auch im Präsens und Perfekt, um alle Tempora gleichmäßig zu üben. Ablautende Berba, die nicht gänzlich nach den obigen Klassen geben, gebe man erst, wenn sie in einem Stude erscheinen, und übe sie dann um so gründlicher.

Nachdem die Imperfektformen ziemlich gehen, lasse man die Stüde "Herbst," "Binter," "Frühling" und "Sommer" ins Impersekt setzen, und die zu diesem Awecke nötigen Beränderungen anbringen. stärksten Bäume aus der Erde, warf sie auf die Tiere und zünsche dann den ganzen Holzstoß an. Bon der Glut begann die Hornhaut der Ungetüme zu schmelzen, und ein Strom von dieser Masse slog unter dem brennenden Hausen hervor. Neugierig tauchte Siegfried seinen Finger hinein, und siehe da, als das Horn kalt geworden war, hatte er eine undurchdringliche Hornschicht an seinem Finger. Der Held bestrich sich den ganzen Leib damit und wurde dadurch ganz mit Horn überzogen, so daß ihn kein Schwert verwunden konnte; nur zwischen den Schultern blieb auf dem Rücken eine Stelle, die er nicht erreichen konnte.

#### übung 19.

1. Wo lebte Siegmund? 2. Regierte er über ein fleines Reich? 3. Wie hieß sein Sohn? 4. Welchen Wunsch hegte dieser? 5. Wünschen Sie dasselbe? 6. Erlaubte ihm sein Bater das sogleich? 7. Bas durfte Siegfried endlich tun? 8. Wohin fam Siegfried zuerst? 9. Wo war das Dorf gelegen? 10. Blieb Siegfried bort? 11. Welche Beschäftigung fand er in dem Dorfe? 12. Warum wollte er schmieden lernen? 13. Arbeitete er aut? 14. Warum fürchtete fich sein Meister 15. Wie hoffte er, Siegfried los zu werden? 16. Bufte Siegfried von dem Plane des Meifters? 17. Tötete ber Drache Siegfried? 18. Rehrte Siegfried dann um? 19. 200hin geriet er? 20. Halten Sie eine Krote für giftig? 21. Wie fämpfte Siegfried mit den Tieren? 22. Was bemerkte er darauf? 23. Woraus bestand die Masse, welche unter dem Holzstoß her= vorfloß? 24. Warum tauchte Siegfried seinen Finger hinein? 25. Was bachte Siegfried, als er fah, baß fein Kinger mit Horn bedeckt war? 26. Was tat er, um sich unverwundbar zu machen? 27. Wurde er wirklich unverwundbar? 28. Warum blieb eine Stelle verwundbar? 29. Warum heißt Siegfried "der hörnene"?

#### 2. Bie Siegfried Rriemhilbe fuchte.

Hierauf zog Siegfried auf weitere Abenteuer in die Ferne und kam nach Worms am Rhein, wo Gibich herrschte. Derselbe hatte drei Söhne und eine wunderschöne Tochter, namens Kriembilde. Siegfried wünschte diese zur Gemahlin; aber eines Mittags, als sie in Gedanken an einem offenen Fenster stand, kam ein riesiger Drache durch die Luft geflogen, ergriff sie und trug sie davon in eine ungeheuere Berghöhle. Dort versorgte er sie mit Speise und Trank und zeigte sich freundlich gegen sie, denn er wünschte sie zu seiner Gemahlin zu machen; aber die Jungfrau weinte und sehnte sich nach dem Hause ihrer Eltern, und dabei sürchtete sie sich vor dem greulichen Ungeheuer, denn wenn es atmete, zitterte und bebte der Berg unter ihm.

Der König Gibich schickte Leute aus nach allen Richtungen, um seine verlorene Tochter zu suchen, aber niemand fand eine Spur von ihr, und in ber Königsburg war Trauer und Klagen. Auch Siegfried suchte im Walbe nach ihr, aber lange ohne Erfolg. Da fand einmal sein treuer Hund eine seltsame Spur, und Siegfried verfolgte sie Tag und Nacht, ohne an Speise und Trank ober Schlaf zu benken, bis er am vierten Tage sich in einem wilden, unwegsamen Balde verirrte. Als er schon allen Mut vertoren hatte, begegnete er bem Zwergkönige Eugel, welcher auf einem tohlschwarzen Rosse geritten fam. Sein Rleid war von weißer Seibe und mit Gold gestickt; auf dem Haupte trug er eine Krone mit fo glanzenden Sdelfteinen, daß fie den dunflen Bald Er begrüßte Siegfried freundlich und riet ihm, erleuchteten. "Ganz in der Nähe wohnt ein Drache." schnell zu fliehen.

sagte er, "der eine schöne Jungfrau gefangen hält; wenn dieser dich erblickt, so mußt du dein junges Leben verlieren." Siegfried erriet sofort, daß dies Ariemhilbe war, und freute sich, ihr so nahe zu sein. Er wollte sie sofort befreien; aber der Zwerg rief erschrocken: "Was willst du wagen! Ehe du auf den Felsen kommen kannst, wo die Jungfrau gesangen ist, mußt du mit dem Riesen Kuperan kämpfen, welcher den Schlüssel zu dem Felsen bewahrt. Niemand auf Erden kann den Riesen bezwingen." Tropdem blied Siegfried entschlossen, Kriemhilde zu erretten.

## übung 20.

1. War Siegfried nun der Abenteuer mude? 2. In wessen Reich sam er? 3. Wer war Kriemhilde? 4. Wer wünschte sie zu heiraten? 5. Was geschah inzwischen? 6. Wie bewegte sich der Drache fort? 7. Wohin brachte er Kriemhilde? handelte der Drache sie schlecht? 9. Warum war er freundlich gegen fie? 10. Wollte Kriemhilde bei ihm bleiben? 11. Wo= nach sehnte sie sich? 12. Was wird von der Stärke des Drachen erzählt? 13. Ließ Gibich seine Tochter suchen? 14. Warum fand man keine Spur des Drachen? 15. Gab man die Hoffnung auf? 16. Nahm Siegfried am Suchen teil. 17. Hatte er Erfolg? 18. War die Spur den Spuren des anderen Wilbes ähnlich? 19. Mit weffen Silfe verfolgte er die Spur? 20. Wie lange ging er ihr nach? 21. Wußte er noch seinen Weg? 22. Hoffte er noch, Kriemhilde zu finden? 23. Wer half ihm? 24. Wie erschien der Zwergkönig? 25. Welchen Rat gab er Siegfried? 26. Floh dieser? 27. Welche Absicht sprach er aus? 28. Hatte er mehrere Kämpfe zu bestehen? 29. Konnte Siegfried hoffen, den Riesen zu bezwingen? 30. Underte er feinen Entschluß?

#### 3. Bie Siegfried ben Riefen befiegte.

Nun führte der Zwerg den Helden an die Seite des Felsens, wo des Riesen Behausung war, und Siegfried rief laut in die Höhle hinein. Sofort trat Auperan hervor, bewaffnet mit einer haushohen Stange von Stahl, deren vier Kanten messerscharf waren, und die einen Klang gab wie eine Kirchenglocke. "Was willst du, junger Bursch, in diesem Walde?" sprach der Riese. "Ich will die Jungfrau erlösen," antwortete Siegfried, "welche auf diesem Felsen gefangen sitzt." "Hoho!" sagte jener, "du Zwerg, da mußt du erst noch einige Ellen wachsen!"

Icht holte ber Riese mit seiner Stange aus, um Siegfried niederzuschlagen; aber dieser sprang schnell und gewandt zwanzig Fuß weit zurück, und sausend fuhr die Stange tief in die Erde hinein. Ehe Kuperan sie wieder herausgezogen hatte, sprang Siegfried hinzu und schlug ihm mit seinem scharfen Schwerte fürchterliche Wunden. Von Schmerz überwältigt, ließ der Riese seine Stange fallen und floh in die Höhle zurück.

Aber balb trat er schrecklich bewaffnet wieder hervor. Ein vergoldeter Harnisch deckte seine Brust; an der Seite trug er ein riesiges, scharfes Schwert, in der Linken aber einen Schild, so groß wie ein Stadttor und einen Fuß dick, und auf dem Haupte hatte er einen leuchtenden Helm von hartem Stahl. Und nun begann der Kampf zwischen den beiden von neuem. Laut hallten die Schläge durch den dunklen Wald, und die Funken stoden aus den Helmen. Zuletzt gelang es Siegfried unter dem langen Schwerte des Riesen durchzuschlüpfen. Er drang auf den Riesen zu, hied ihm den Panzer in Stücke und brachte ihm sichzehn tiese Wunden bei. Da flehte Kuperan um sein Leben, und Siegsfried sagte: "Gern will ich es dir schenken, wenn du mir schwörft, mir die Jungfrau gewinnen zu helfen." Das schwur der Riese,

und so war zwischen beiden Friede geschlossen; Siegfried riß sich selbst sein Untergewand vom Leibe und verband mitleidig seines Feindes Wunden damit.

## übnug 21.

1. Wohin führte Eugel Siegfried? 2. Wo wohnte (hauste) ber Riefe? 3. Wozu rief Siegfried in die Höhle? der Riese seinen Ruf? 5. Womit war er bewaffnet? 6. Redete er Siegfried freundlich an? 7. Sagte ihm dieser seine Absicht? 8. Warum verachtete Kuperan Siegfried? 9. Womit schlug er nach ihm? 10. Traf er ihn? 11. Warum nicht? 12. Warum war die Stange nicht so schnell herauszuziehen? 13. Benutte Sieafried diesen Augenblick? 14. Warum ließ der Riese seine Stange im Boben fteden? 15. Wohin rettete er fich? 16. Bewaffnete sich Ruperan darauf besser? 17. Rämpften die beiden hartnäckig? 18. Was tat Siegfried, um ben Riesen mit seinem Schwerte zu erreichen? 19. Verwundete er Ruperan schwer? 20. Warum konnte Kuperan nicht weiter kämpfen? 21. Was mußte er zulett tun? 22. Unter welcher Bedingung schloß Siegfried mit ihm Frieden? 23. Ging Ruperan auf diese Bebingung ein? 24. Wodurch versicherte sich Siegfried seiner Treue? 25. Wie behandelte Siegfried seinen besiegten Feind? 26. Welche Eigenschaft zeigte er badurch?

#### 4. Wie ber Riefe getötet wurbe.

Als der Held auf den Felsen hinauseilte, um Kriemhilde zu suchen, nahm der tückische Riese, der hinter ihm herging, die günstige Gelegenheit wahr und schlug ihn mit einem Faustschlage zu Boden. Da lag der tapfere Siegfried betäubt unter seinem

Schilbe; rotes Blut quoll ihm aus Mund und Nase, und er schien tot zu sein. Ehe aber sein Feind ihn gänzlich töten konnte, sprang schnell ber Zwerg Eugel, der immer in der Nähe geblieben war, herbei und deckte über Siegfried eine Tarnkappe, die ihn unsichtbar machte. Auperan tobte vor But, daß sein Gegner verschwunden war, aber wie er auch von Baum zu Baum suchte, er vermochte ihn nicht wiederzusinden.

Inzwischen gelang es dem guten Zwerg den bewußtlosen Helben wieder zu beleben. Als dieser die Augen endlich wieder aufschlug und seinen Retter neben sich sah, sprach er: "Lohne dir Gott, du kleiner Mann, was du an mir getan hast." — "Nun," erwiderte der Zwerg, "folge auch meinem Rate und gib es auf, die Jungstrau zu befreien." — Siegfried aber antwortete: "Nie werde ich ruhen, bis ich die Jungfrau erlöst habe."

Sobald er sich also etwas erholt hatte, warf er die Tarnstappe fort und griff den Riesen von neuem an. Wieder schlug er ihm acht tiese Wunden, dis jener um Gnade slehte. Wohl verdiente der Treulose sie nicht, aber Siegfried bedachte, daß er ohne ihn nicht an den Drachenstein gelangen konnte, und so schenkte er ihm nochmals das Leben; jetzt aber war er vorsichtiger und ließ ihn vorangehen.

So gelangten sie endlich an den Drachenstein. Ein unterirdischer Gang führte zu der Tire desselben; der Riese schloß sie auf, und Siegfried nahm ihm den Schlüssel ab und steckte ihn zu sich. Bald waren sie oben auf dem Felsen. Der Drache war gerade ausgeflogen. Die Jungfrau erkannte gleich den Helben, sing vor Freude an zu weinen und sprach: "Willtommen, du edler Siegfried! Wie geht es meinem Vater und meiner Mutter zu Worms und meinen Brüdern?" Siegfried erzählte ihr alles, wonach sie fragte. Indessen kiese heran und sagte: "Hier in der Erde liegt ein Schwert, mit welchem allein

es möglich ift, den Drachen zu bezwingen." Das war wahr; aber die Absicht, die der Riese bei diesen Worten hatte, war eine schlimme. Denn als Siegfried sich bückte, um das Schwert in der Erde zu suchen, sprang jener herzu und versetzte ihm einen Schlag in den Kücken. Zornig wandte sich der Held um, und nun begann ein Ringen zwischen den beiden, daß der Fels erbebte. Siegfried riß dabei dem Riesen die alten Wunden wieder auf, so daß ihm das Blut in Strömen herunterlies. Endlich bat der Unhold wieder um Gnade, aber Siegfried ries: "Das kann nicht sein. Ich bedarf deiner nicht mehr, und nun soll dir deine Untreue vergolten werden!" Mit diesen Worten gab er dem Riesen einen Stoß, daß er vom Rande des Felsens hinabstürzte und in der Tiese zerschmettert wurde.

## übung 22.

- 1. Was tat nun Siegfried? 2. Was bemerkte ber Riefe?
  3. War es unvorsichtig von Siegfried, den Riesen hinter sich hergehen zu lassen? 4. Was geschah? 5. Konnte der Riese Siegfried ermorden? 6. Wer rettete Siegfried und wie? 7. Was war die Tarnkappe? 8. In welche Stimmung geriet Ruperan, als er das Verschwinden Siegfrieds bemerkte? 9. Was tat er?
  10. Wie beschäftigte sich Eugel? 11. Brachte er Siegfried wieder zu sich? 12. Was tat Siegfried, als er Eugel sah? 13. Welchen Rat gab der Zwerg Siegfried? 14. Warum sollte er seinen Plan ausgeben? 15. Nahm Siegfried den Rat an?
- 16. Wann begann er wieder den Kampf? 17. Warum warf er die Tarnkappe weg? 18. Verwundete er den Ricscn? 19. Konnte dieser weiter kämpfen? 20. Wozu zwangen ihn seine Wunden? 21. Warum schenkte Siegfried dem Riesen das Leben? 22. Warum war dieser treulos? 23. War Siegfried das erste Wal vorsichtig gewesen? 24. Warum nicht? 25. Wie kam

man nach der Höhle des Drachen? 26. Wer trug den Schlüfel? 28. Fanden sie den Drachen in der Höhle? 29. Wie zeigte Kriemhilde ihre Freude, als sie Siegfried sah? 30. Nach wem fragte Kriemhilde? 31. Brachte ihr Siegfried gute Nachricht? 32. Was bot der Riese Siegfried an? 33. Wo lag das Schwert? 34. Wollte der Riese Siegfried das Schwert verschaffen? 35. Welche Ubsicht hatte er? 36. Wann griff er Siegfried an? 37. Schlug er ihn nieder? 38. Wie kämpsten beide? 39. Warsum unterlag der Riese? 40. Schenkte ihm Siegfried das Leben? 41. Warum nicht? 42. Verdiente der Riese den Tod? 43. Bedurste Siegfried seiner Hiese? 44. Wie tötete Siegfried den treulosen Riesen?

#### 5. Bie Siegfried mit bem Drachen fampfte.

Kriemhilbe hatte bei diesem schrecklichen Kampse die Hände gerungen und zu Gott um Hilse gerusen; auch jetzt noch zitterte und weinte sie, aber Siegfried trat zu ihr und sprach: "Nun, sei mutig; noch din ich unbezwungen, und mit Gottes Hilse werde ich auch wohl dich befreien!" Aber Kriemhilde sagte: "Ich glaube, daß du noch schwerere Kämpse bestehen mußt, als discher!"

Raum hatte sie das gesagt, so erhob sich ein Getöse, als stürzeten die Berge zusammen, und Kriemhilde sprach: "Jetzt wird est unser Ende sein. Nun naht der Drache heran; von seinem Schnauben kommt das Getöse." Aber Siegfried blieb getrost und ermutigte auch die Jungfrau. Da sah man einen hellen Feuerschein, der kam aus dem Rachen des noch entsernten Ungebeuers, und bald erschien der Drache. Wie er an den Felsen heranslog, bebte die ganze Erde ringsumher. Sofort trat Sieg-

fried ihm entgegen, in der Rechten das Schwert führend, das ihm der Riese gezeigt hatte. Gewaltige Schläge versetzte er dem Drachen, aber dieser riß ihm mit seinen Krallen den Schild weg, und so fühlte er immer schrecklicher die Glut, die das Ungetüm aus seinem Rachen hervorhauchte. Endlich mußte er vor den Flammen fliehen, doch vergaß er nicht Kriemhilde; schnell zog er sie mit in eine kleine Höhle hinein, in welche der Drache ihnen nicht folgen konnte. Hier erblickte er einen unendlichen Schaß von Gold und Sdelsteinen; es war der Schaß des unterirdischen Zwergvolkes, der Ribelungen, welche vor dem Getöse des Kampses ängstlich geslohen waren; Siegfried aber hielt ihn für den Schaß des Drachen.

Nach einiger Zeit, als er sich erholt hatte, ergriff er wieder sein Schwert und begann den Kampf von neuem. Die Glut der blauen und roten Flammen zwang ihn wieder, auf die Seite zu springen; dann versuchte das Ungeheuer mit seinem Schwanze ihn zu salsen, und nur mit Not entging er ihm. Von den wieder-holten Schlägen aber und von der gewaltigen Hitz begann all-mählich die Hornhaut des Drachen weich zu werden. Als Siegsfried das merkte, nahm er alle seine Kraft zusammen und führte einen so gewaltigen Hieb auf das Tier, daß er es von oben dis unten spaltete und die eine Hälfte vom Rande des Felsens in die Tiese sant.

übung 23.

1. Wie zeigte Kriemhilbe ihre Angst, als sie dem Kampse zusah? 2. War ihre Angst vorbei, als der Kamps beendigt war? 3. Wie tröstete sie der Held? 4. Hatte er Hossung, den Drachen zu bezwingen? 5. Teilte Kriemhilde seine Hossung? 6. Was hörten sie? 7. Woher kam das Getöse? 8. War der Drache nahe? 9. Wie zeigte er sein Nähern an? 10. Wie erschien er? 11. Womit griff Siegsried ihn an? 12. Was war

vie beste Wasse des Drachen? 13. Konnte Siegfried diese Flammen ertragen? 14. Wohin rettete er sich? 15. Floh er allein? 16. Konnte der Drache in die Höhle eindringen? 17. Was bemerkte Siegfried? 18. Wosür hielt er den Schat? 19. Wem gehörte er? 20. Warum lag der Schatz verlassen da? 21. Was tat Siegfried, ehe er den Kampf wieder begann? 22. Konnte er jetzt den Flammen standhalten? 23. Wie griff der Drache Siegfried darauf an? 24. Gelang ihm dies? 25. Wodurch wurde die Hornhaut des Drachen weich? 26. Besmerkte Siegfried das? 27. Was tat er? 28. Welche Wirkung hatte der letzte Hieb?

### 6. Bie Siegfried und Rriemhilbe heimtehrten.

So war Kriemhilbe gerettet, und freudevoll eilte Stegfried auf sie zu. Sie war vor Angst und Aufregung ohnmächtig niederges sunsen und lag bewußtlos da.

Das sah der Zwerg Eugel, der, als es still auf dem Felsen geworden war, wieder herangeschlichen kam und sagte: "Sei nur
getrost! Ich will der Jungfrau ein Mittel eingeben, daß sie
bald wieder gesund wird." Dies tat er, und sogleich schlug sie
die Augen wieder auf. Da siel sie voll Freude sogleich ihrem
Retter Siegfried um den Hals und küßte ihn. Eugel aber sprach:
"Du hast und Zwerge von dem bösen Riesen, dem wir dienen
mußten, befreit; dafür wollen wir nun auch dir dienen und dir
helsen, wo wir können." Danach führte er Siegfried und Kriemhilde in seine Wohnung, und hier erholten sie sich bei köstlichen
Speisen und Getränsen von allen Mühen und Üngsten. Dann
nahmen sie Abschied von dem Zwerg, um nach Worms zu reiten,
benn sein treues Pferd sand Siegfried noch unten am Fuße des
Berges.

Als sie aber eine kurze Strecke geritten waren, siel Siegfried ber Schatz, den er im Berge gesehen hatte, ein. Da er nicht wußte, daß er den Nibelungen, dem guten Zwergvolke, gehörte, ritt er zurück und lud den Schatz auf sein Roß. Derselbe brachte ihm aber kein Glück.

Am Hofe zu Worms wurden Siegfried und Kriemhilde mit großer Freude empfangen, und bald wurde ihre Vermählung mit aller Pracht gefeiert. Es war ein herrliches Königspaar, und sie regierten mit großer Weisheit und Gerechtigkeit; mit ihrem Golde halfen sie, wo sie konnten, den Armen.

Aber ihr großes Glück weckte balb ben Neib von Kriemhildes Brübern. Sie stifteten ben grimmigen und düstern Hagen an, Siegfried zu erworden. Sinst forderte Hagen ihn auf, mit ihm einen Wettlauf zu machen. Siegfried kam zuerst an das Ziel, einen kühlen Quell im Walde, und als er sich bückte, um zu trinfen, durchbohrte ihn hinterrücks der böse Hagen an der einzigen Stelle, zwischen den Schultern, wo er verwundbar war. So endete der herrliche Siegfried. Den Nibelungenschatz aber versientte Hagen heimlich in den Rhein, auf dessen Grunde soll er noch jetzt liegen.

Übung 24.

1. Was tat Siegfried gleich nach dem Kampfe? 2. Wie fand er Kriemhilde? 3. Wovon war sie ohnmächtig niedergesunken? 4. Hatte Eugel den Kampf mit angesehen? 5. Wann kehrte er nach dem Felsen zurück? 6. Kam er vorsichtig näher? 7. Wen hörte er da? 8. Was gab er Kriemhilde ein? 9. Brachte er Kriemhilde schnell zum Leben zurück? 10. Was tat sie, als sie erwachte? 11. Zeigte sie Freude? 12. Dankte sie Siegfried? 13. Wosür dankte Eugel? 14. Was hatten die Zwerge dem Riesen tun müssen? 15. Was versprach Eugel Siegfried? 16. Was tat Eugel sogleich? 17. Was san-

ben Siegfried und Kriemhilbe in ber Wohnung bes Zwerges? 18. Wie gelangten sie nach Worms? 19. Wo hatte Siegfried sein Pferd gelassen? 20. Warum kehrte er um? Siegfried undankbar, weil er den Schatz nahm? 22. Was tat er mit bem Schape? 23. Warum brachte berfelbe ihm fein 24. Was glaubt man von unrechtem Gute? 25. Wie empfing man Siegfried und Kriemhilbe in Worms? 26. Was geschah bald barauf? 27. Wie feierte man die Hochzeit? 28. Wie regierte Siegfried später? 29. Machte er guten Gebrauch von seinem Reichtum? 30. Warum beneideten ihn seine Schwäger? 31. Taten diese selbst ihm Boses? 32. Welche Belegenheit benutte Sagen? 33. Wer siegte beim Wettlaufe? 34. Nach welchem Ziele liefen sie? 35. Warum bückte sich Siegfried? 36. Was tat da Hagen? 37. Welche Stelle traf er? 38. Warum diese Stelle? 39. Was tat hagen mit bem Schape? 40. Ift der Schap schon wiedergefunden? 41. Wird man ihn finden?

# Ein Ansflng anfs Land.

- A. Ach, es freut mich, Sie zu sehen, Sie kommen gerade recht. Wollen Sie mit mir einen Ausflug aufs Land machen?
- 28. Wenn das Wetter schön wäre, würde es mir viel Vergnüsgen bereiten, mitzugehen, aber es regnet ja ganz abscheulich; wir würden bis auf die Haut durchnäft werden, wenn wir ausgingen.
- A. Ich glaube, daß es bald aufhören wird zu regnen. Darf ich, gesetzt das Wetter klärt sich auf, heute Nachmittag auf Ihre Begleitung rechnen?

Dbiges Stud bient jur Einübung bes Konjunktivs als Konbitionalis. Der Lehrer ichreibe mehrere Bebingungsfate - Möglichkeit ausbrudenb (In-

- B. Ja, im Falle ber Regen sich verzieht, werde ich Sie begleiten.
  - A. Werben wir einen Wagen benuten?
- 3. Ich würde es vorziehen, wenn ich Geld bei mir hätte, aber ich habe meine Börse vergessen.
  - A. Ich werde Ihnen vorstrecken so viel Sie wollen.
- 28. Wenn Sie mir nur 5 Mark leihen, wird es genügen. Was werben wir benn auf bem Lande anfangen?
- A. Wir werden jagen, fischen. Wären wir jett im Dezember, würden wir auf dem See Schlittschuh laufen, da wir aber im September sind, werden wir eine Segelpartie machen, das wird uns wenigstens ebensoviel Vergnügen bereiten.
- 28. Um wieviel Uhr werben wir uns auf den Weg machen, falls sich das Wetter unserem Plane günftig zeigen sollte?
  - A. Gegen ein Uhr.
  - 23. Gut.
- A. Einstweilen wollen wir, wenn Sie nichts dagegen haben, zusammen zu Mittag effen.

bikativ) — an die Tafel und fielle ihnen folde, die Unwirklichkeit ober Unwahrscheinlichkeit ausbrücken, gegenüber; 3. B.:

als möglich bargeftellt:

als nicht wirklich ober unwahrscheinlich · bargestellt:

"Benn ich hunger habe, effe ich." "Benn ich hunger hatte, wurbe ich effen."

"Benn ich reich bin, werbe ich ein "Benn ich reich ware, würbe ich ein schönes haus taufen." schönes haus taufen."

Fragen: Was tun Sie, wenn Sie Hunger haben? Was würben Sie tun, wenn Sie hunger hatten? In welchem Falle werden Sie effen? In welchem Falle würben Sie effen? u.f.w.

Nachbem ber Schüler Sätze mit "sein" und "haben" richtig benutt, übe man auf ähnliche Weise mehrere abendende Berba und zusett — indem man die Formen zuerst an die Tasel schreibt — die absautenden Verba.

- B. Ich würde es mit Vergnügen tun, aber meine Mutter erwartet mich und könnte über mein Ausbleiben beunruhigt sein.
  - M. Senben Sie ihr boch eine Depesche.
- 28. Wohlan, wenn ich nicht zu fürchten brauche, Ihnen lästig zu fallen, so bleibe ich.
- A. Fielen Sie mir lästig, würde ich Sie gar nicht einladen; wir sind ja so lange mit einander bekannt, daß wir uns nicht zu genieren brauchen.
- 28. Gewiß. Ich glaube, daß Sie recht hatten, und daß es sich aufklären wird. Hier zeigt sich schon die Sonne.
- A. Wir würden uns um so mehr amüsieren, wenn Karl auch mitginge, er ist so lustig.
  - B. Wir wollen ihn abholen.
- A. Ja, wenn er nur zu Hause wäre! Aber er ist gestern nach Wien gereist und wird vor Montag nicht zurücklehren.
  - B. Allenfalls könnten wir Alfred mitnehmen?
- A. Fürchten Sie nicht, daß er wieder frank zurücklehren würde, wie das vorige Mal?
  - B. Da haben Sie wieder recht.
- A. Aber halten Sie es für so absolut notwendig, noch jemanben einzuladen? Glauben Sie, daß wir uns gegenseitig langweilen würden, falls wir allein gingen?
  - B. Nein, das nicht.
  - A. Also abgemacht! Um 1 Uhr fahren wir ab!

## übung 25.

1. Wozu ladet Herr A. den Herrn B. ein? 2. Nimmt Herr B. die Einladung an? 3. Weshalb nimmt er sie nicht an? 4. In welchem Falle würde er sie angenommen haben? 5. Was würde diesen Herren passieren, wenn sie ausgingen? 6. Was benkt Herr A. über den Regen? 7. Was wird Herr A. tun,

wenn es nicht regnet? 8. Wünscht Herr A. ben Ausflug zu Kuß zu machen? 9. Wie wünscht er ihn zu machen? 10. Was verhindert Herrn B., den Vorschlag des Herrn A. gleich anzunehmen? 11. In welchem Falle würde er ihn sofort annehmen? 12. Was bietet sein Freund ihm an? 13. In welchem Falle wird er genügend Geld haben? 14. Wie werden sie die Zeit auf dem Lande zubringen? 15. Bas würden sie im Dezember tun? 16. Um wie viel Uhr werben sie abreisen? 17. Was würden sie tun, wenn sich das Wetter ihnen nicht günftig zeigte? 18. Wo wird Herr A. zu Mittag effen? 19. Warum will Herr B. nicht mit Herrn A. zu Mittag speisen? 20. In welchem Falle wird seine Mutter beunruhigt sein? 21. Worüber wird sie beunruhigt sein? 22. Was würde Herr A. getan haben, wenn sein Freund ihm läftig gefallen wäre? 23. Warum brauchen sie sich nicht vor einander zu genieren? 24. Hatte Herr A. recht, als er behauptete, daß es sich aufklären würde? 25. Woran erkennt man, daß das Wetter sich aufgeklärt? 26. Werben sie bie Spazierfahrt unternehmen? 27. Werben sie sich auf der Spazierfahrt unterhalten? 28. Wer würde ihr Bergnügen noch erhöhen? 29. Warum nehmen sie nicht Alfred zu ihrem Ausfluge mit?

# Die brei Bunfche.1

Ein armer Mann saß an einem Winterabend am Ofen und plauberte mit seiner Frau über das Glück eines wohlhabenden Nachbarn. "Ach," sagte er, "hätte ich nur ein wenig Geld, so würde ich ein kleines Geschäft ansangen, und wenn ich dann fleis

<sup>1</sup> Bahrend ber Besprechung bes obigen Stüdes übe man besonbers ben Konjunktiv Imperfetti in Bebingungs- und Bunschsätzen.

ßig arbeitete, könnte ich bald genug haben, um sorgenfrei zu leben."

"Ich wäre damit nicht zufrieden," antwortete seine Frau, "ich wünschte gleich recht reich zu sein; ich besäße gerne ein großes Haus, und wenn ich arme Leute sähe wie wir, so würde ich ihnen helsen und ihnen das Leben angenehmer machen. Aber wir haben gut reden, wir sind ja nicht mehr in der Zeit der Feen. Wenn es die noch gäbe und ich träse eine, so wäre uns bald ge-holsen. Ich wüßte gleich, was ich von ihr verlangen würde."

In demselben Augenblick sahen die beiden Leute eine wundersschöne Frau in ihrem Zimmer. Diese sagte: "Ich bin eine Fee und verspreche euch, die drei ersten Wünsche, die ihr äußert, zu erfüllen, aber nehmt euch in acht, denn nachher werde ich euch nichts weiter gewähren."

Als die Fee verschwunden war, gerieten Wann und Frau in große Berlegenheit.

"Wenn ich allein zu entscheiden hätte, so wüßte ich, was ich wünschen würde. Ich verlange noch nichts, aber ich meine, daß mir nichts am Glücke sehlen würde, wenn ich schön, reich und ansgesehen wäre."

"Nein," antwortete der Mann, "hätten wir nur das, so könnten wir frank sein, Kummer haben oder jung sterben; es wäre viel klüger, Gesundheit, Freude und ein langes Leben zu wünschen."

"Welchen Zweck hätte langes Leben, wenn wir arm wären," rief die Frau, "das würde unser Unglück nur verlängern. Wenn die Fee wirklich unser Glück wollte, so hätte sie uns die Erfüllung von mehr Wünschen versprechen sollen, denn es gibt wenigstens ein Dutend Sachen, die wir brauchen."

"Das ist richtig," sagte der Mann, "aber wir haben noch Zeit. Wir wollen uns bis morgen überlegen, welche drei Dinge uns am nötigsten sind und dann sie verlangen." "Ich will die ganze Nacht darüber nachdenken," versetzte die Frau; "einstweilen wollen wir uns ein wenig wärmen, es ist bitterkalt." Damit nahm sie die Feuerzange und schürte das Feuer.

Als sie die Kohlen hübsch brennen sah, sagte sie, ohne zu denken: "Jetzt brennt das Feuer so hübsch, hätten wir doch ein Stück Wurst, einen Weter lang, wie leicht könnten wir sie kochen!" Kaum hatte sie ausgeredet, so siel ein schönes Stück Wurst, einen ganzen Weter lang, durch den Schornstein herab.

"Zum Teufel mit beiner Wurst, du gefräßiges Ding," rief ber Mann, "was für ein schöner Wunsch! Setzt haben wir nur noch zwei, o ich bin so zornig, daß ich wünschte, dir hinge die Wurst an der Nasenspite."

In demselben Augenblick sah er, daß er noch törichter war als seine Frau; denn auf seinen Wunsch hin sprang die Wurst sofort der armen Frau an die Nasenspitze und blieb da so fest hängen, daß die Frau sie nicht herunterreißen konnte.

"Ach ich Unglückliche! Wie soll ich die Wurst wieder los werden?" rief sie, "was für ein schlechter Wensch bist du, daß du sie mir an die Nasenspize gewünscht hast!"

"Ich schwöre dir, liebe Frau, daß ich daran gar nicht dachte," antwortete der Mann; "aber was wollen wir jetzt tun? Ich will uns großen Reichtum wünschen und dann will ich dir ein goldenes Futteral über die Nase machen lassen."

"Nimm bich in acht," schrie die Frau, "lieber gäbe ich mir den Tod, als daß ich mit der Wurst an der Nase lebte. Wir haben noch einen Wunsch zu stellen; überlasse ihn mir, oder ich stürze mich gleich aus dem Fenster!"

Um ihren Worten noch mehr Nachbruck zu geben, lief sie auch gleich an das Fenster. Da rief der Mann voll Schreck: "Halt, halt! Du darfst wünschen was du willst! Tue dir nur kein Leid an!"

"Gut," sagte die Frau, "dann wünsche ich, die Wurst läge auf dem Fußboden." Sosort siel die Wurst zur Erde. Da sagte die Frau, die durch die ausgestandene Angst klüger geworden war: "Die Fee hat sich nur einen Spaß mit uns gemacht und hatte recht, denn vielleicht wären wir nur noch ungläcklicher, wenn wir reich wären. Lieber Mann, wir wollen lieber gar nichts mehr wünschen und alle Dinge nehmen, wie sie Gott schickt. Und jest wollen wir unsere Wurst essen, die uns von unseren Wünschen allein übrig geblieben ist."

### übung 26.

1. Wovon ist im vorhergehenden Stück die Rebe? 2. Bo befanden sich dieselben? 3. Wie waren ihre Vermögensverhältnisse? 4. Worüber plauberten sie? 5. Wen beneibeten sie? 6. Was wünschte der Mann? 7. Was würden sie tun, wenn sie das hätten? 8. War seine Frau in ihren Wünschen ebenso bescheiden wie er? 9. Was würde sie wünschen? 10. Was würden Sie wünschen, wenn Sie an ihrer Stelle wären? 11. Würden Sie gern ein großes Haus haben? 12. Was würben Sie tun, wenn Sie einen Armen trafen? 13. Was bebeutet: wir haben aut reden? 14. Was würden die Leute tun. wenn sie noch in der Zeit der Keen lebten? 15. Würden Sie wissen, was Sie verlangen sollten, falls Sie eine Ree trafen? 16. Lebten sie noch in ber Zeit ber Feen? 17. Was versprach ihnen die Fee? 18. Was wurde die Fee tun, wenn sie vier Dinge wünschten? 19. Warum wünschten sie nichts sogleich. nachdem die Tee verschwunden war? 20. Was hatte die Frau glücklich gemacht? 21. Was könnte ihnen begegnen, wenn sie nur das hätten? 22. Was wäre nach der Ansicht des Mannes besser? 23. Wie viele Geschenke hatte die Fee ihnen versprechen sollen? 24. Wie lange wollten sie nachdenken, ehe sie etwas

wünschten? 25. Bei welcher Gelegenheit sprach die Frau den ersten Wunsch auß? 26. Was war dieser Wunsch? 27. Sprach sie diesen Wunsch absichtlich auß? 28. Was hätte sie vor dem Sprechen tun sollen? 29. Würden Sie einen solchen Wunsch außsprechen, wenn Sie in ähnlicher Lage wären? 30. Was sagte der Mann, als er sah, daß der Wunsch in Erfüllung ging? 31. Worüber war er zornig? 32. Wünschte er in seinem Jorn etwaß? 33. Waß geschah darauf? 34. Wie schalt die Frau ihren Mann? 35. Warum? 36. Waß dot ihr ihr Mann an, um sie zu trösten? 37. Waß täte sie lieber, als daß sie mit der Wurst an der Nase lebte? 38. Waß tut sie zugleich, um ihren Drohungen mehr Nachdruck zu geben? 39. Glückt es ihr, ihren Nann zu erschrecken? 40. Waß ist der dritte Wunsch? 41. Welche Lehre enthält diese Geschichte? 42. Waß hatten die Leute durch ihre Wünsche gewonnen?

### Ein Wortftreit.1

Ein Engländer und ein Franzose stritten sich über die Vorzüge ihrer Nationen. Jeder behauptete, seine Nation stehe über allen anderen. Der Engländer sagte, daß die englische Litteratur das beste enthalte, der Franzose erwiderte, daß im Gegenteil die französische weit vorzüglicher sei. Während der letztere meinte, die französische Armee sei die beste der Welt, sagte der Engländer, sein Land besitze zwar ein kleineres Heer, aber an Tüchtigkeit

¹ Das obige und folgende Stück bienen zur Übung im Gebrauch ber indirekten Rebe. Als Einleitung schreibe der Lehrer leichte Beispiele der direkten und indirekten Rebe an die Tasel, erkläre sie und lasse dann den Schüler ähnliche Beispiele geben. Auch verändere derselbe mehrere Sätze der direkten zur indirekten Rebe und umgekehrt.

übertreffe es doch das französische bei weitem. Dann könne man bie französische Flotte aar nicht mit der englischen vergleichen. Auch seien alle großen Erfindungen in England gemacht worden. So habe einer seiner Landsleute die Dampfmaschine erfunden. Sofort entgegnete ber Franzose, daß sein Landsmann Papin schon lange vorher die Dampffraft entdeckt habe; die Engländer hätten nur die Erfindung des Franzosen benutt. In Frankreich baue man die schönsten Häuser, wie jedermann wisse. Der Engländer fagte barauf, in England ständen die schönsten und größten Ge-Nur in England lebe man angenehm. Sein Geaner meinte, ihm gefalle es dort gar nicht. Die Engländer äßen nicht einmal etwas Gutes. So stritten sie schon eine volle Stunde. Jeder war fest überzeugt, daß er recht hätte und der Andere im Unrecht wäre. Rulett dachte der Franzose, er wolle auf höfliche Art den Streit beenden und sagte, sein Gegner habe vielleicht in manchen Dingen recht. Wäre er nicht Franzose, so möchte er am liebsten Engländer fein. Und ich, erwiderte ftolg der Sohn Albions, wenn ich nicht Engländer wäre, fo möchte ich - Engländer fein.

## Übung 27.

1. Wovon ist in dem vorhergehenden Stück die Rede?
2. Welchen Nationen gehörten die beiden Herren an?
3. Worsüber stritten sie?
4. Was behauptete jeder?
5. Welche Meisnung äußerte der Engländer über die Literatur seiner Nation?
6. Welchen Widerspruch erhob sein Gegner?
7. Welchen Vorzug seines Volkes erwähnt der Franzose noch?
8. Gibt ihm der andre Herr recht?
9. Weshalb ist nach der Behauptung des Engländers das englische Heer doch vorzuziehen?
10. Wodurch soll England Frankreich nach den Worten des Engländers überstreffen?
11. Welche Ansicht hat der Engländer über Erfindunzgen?
12. Welche Erfindung führt er als Beispiel an?
13. Was

erwidert ihm dagegen der Franzose? 14. Welchen Vorwurf macht der letztere den Engländern? 15. Welche Behauptung stellt der Franzose dann auf? 16. Gibt der Engländer zu, daß die schönsten Häuser in Frankreich gebaut werden? 17. Wo lebt man nach der Meinung des Engländers am angenehmsten? 18. Welche Ansicht hat sein Gegner hierüber? 19. Warum gezsiel es ihm nicht in England? 20. Wie lange stritten die beiden? 21. Wovon war seder überzeugt? 22. Was dachte der Franzose zu tun? 23. Was sagte er deshald? 24. Was antwortete der Engländer? 25. Was hätten Sie an seiner Stelle geantwortet?

### Jugenderinnerungen.

Es ift eine Tatsache, daß die schlimmsten Knaben oft zu ben tüchtigsten Männern werden. Kürzlich erzählte mir ein allgemein beliebter und geachteter Herr von seinen Schuljahren. Ich will seine Erinnerungen wiedergeben, hoffe jedoch, daß die Schüler meiner Klasse sich ihn nicht zum Vorbilde eines guten Schülers nehmen werden.

Er erzählte, daß sein Lehrer ein alter Herr von über 60 Jahren gewesen sei, der immer eine ungeheure Brille aufgehabt habe, und bessen etwas rötlich schillernde Perrücke die Zielscheibe des Spottes von Seiten der Schüler gewesen sei. Der Erzähler hätte alle seine Mitschüler an Wildheit und Ungezogenheit übertroffen. Wenn er an der Wandtasel etwas zu tun gehabt habe, so sei er immer hinter den Lehrer gegangen und hätte ihm ein Stückhen Kreide mit einer Schnur hinten am Rockschoße besestigt. Wenn der Lehrer sich dann umgedreht habe, seien die Schüler in ein schallendes Gelächter ausgebrochen. Zuweilen hätte er eine Tüte aus starkem Papier mit Tinte gefüllt und sorgfältig verschlossen.

So sei dieselbe von einem zum andern gereicht worden, bis ber Lehrer sie in Beschlag genommen hätte, im Glauben, sie enthielte Rucker. Er habe sie bann geöffnet, und die Tinte sei über seine Hände und den Tisch geflossen. Die Schüler hätten diesen Streich für äußerst lustig gehalten. Manchmal hätten die schlim= men Jungen es sich zu Nuten gemacht, wenn ber alte herr in Gebanken versunken gewesen ware. Sie seien bann hinter ihn geschlichen und hatten einen kleinen Buschel seines kunftlicher Haares an der Stuhllehne befestigt. Natürlich hätte er dann, wenn er aufgestanden sei, seinen ganzen Haarwuchs am Stuble hängen lassen. Nachher hätte es ben Erzähler oft gereut, so schlimm gewesen zu sein, aber ungeschehen seien natürlich seine Streiche nicht mehr zu machen.

## übung 28.

1. Muß man ein braver Schüler sein, um ein tüchtiger Mann zu werben? 2. Werben gute Schüler immer zu großen Männern? 3. Ist der Erzähler in dem vorstehenden Stück immer allgemein beliebt gewesen? 4. Warum sollen die Schüler sich jenen Anaben nicht als Vorbild nehmen? 5. Haben Sie Ihrem Lehrer immer nur Freude gemacht, als Sie klein waren? 6. Wie wird ber Lehrer beschrieben? 7. Was sagt ber Erzähler von sich selbst? 8. Was habe er an ber Wandtafel getan? 9. Was fei bann geschehen? 10. Was erzählt er weiter? 11. Warum hätte ber Lehrer die Tüte den Schülern weggenommen? 12. Was wäre bann geschehen? 13. Was, erzählt er, hätten die Knaben getan. wenn der Lehrer in Gedanken versunken gewesen sei? 14. Was sei geschehen, wenn der Lehrer sich erhoben hätte? 15. Saat er, daß er sich jett noch über diese Taten freue? 16. Glaubt er. dieselben jett wieder aut machen zu können?

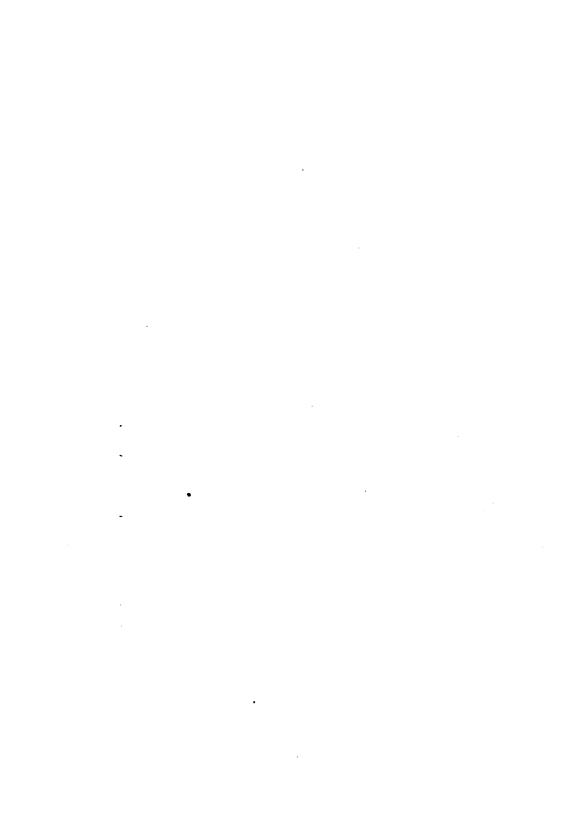

Anekdoten und Lesestücke.

Beim Lesen ber solgenden Stücke stelle ber Lehrer viele ähnliche Fragen, wie die in den bisher gelesenen Übungen. Je mehr er den Schüler sprechen läßt, um so schnellere Fortschritte wird berselbe machen. In jeder Stunde lasse der Lehrer das in der vorhergehenden Gelesene wiedererzählen, mit sorgfältiger Überwachung und Verbesserung der Aussprache u.s.w. Auch lasse er häusig, das, was in der "Gegenwart" erzählt ist, in der "Vergangenheit" wiedergeben.

Gleichzeitig beginne man mit dem Studium unserer Grammatik. Als Schreibübung diktiere der Lehrer Briefe, deren Absichrift und Beantwortung der Schüler zu Hause ansertige.

## Heitere Aleinigkeiten.

#### Bas man aus Not nicht alles tut.

Ein Bettler verlangt Almosen und da ihm ein solches verweigert wird, wiederholt er seine Bitte, mit der Bemerkung, er müßte sonst tun, was er noch nie getan habe. Der Angesprochene gibt ihm ein Gelbstück, und fragt neugierig, was er denn eigentlich sonst hätte tun müssen. "Arbeiten hätte ich müssen," erwiderte der bettelnde Strolch lachend und zog weiter.

### Anch bas Lügen ift nicht leicht.

Ein Mann wurde verklagt, weil er einen Topf, den er sich geliehen, zerbrochen zurückgegeben hatte. Er verteidigte sich auf folgende Art: "Erstens habe ich mir keinen Topf ausgeliehen, zweitens war der Topf schon zerbrochen, drittens habe ich ihn ganz zurückgegeben und diese vier Punkte kann ich beeidigen."

#### Liebenswürdige Bilbe.

Herr (in einer Gesellschaft): "Nun, Herr Doktor, wie ist es Ihnen auf Ihrer Afrikareise ergangen? Wie hat es Ihnen benn bei den Wilden gefallen?"

Doktor: "D, das find ganz gemütliche Leute — die wollten mich zum Effen dabehalten!"

# Reichliche Gelegenheit.

Arzt (zum Patienten): "Luft, Luft, mein Lieber! Haben Sie benn gar keine Gelegenheit, in die Luft zu gehen? Was sind sie benn?"

Batient: "Ich bin Arbeiter in einer Dynamitfabrik."

#### Raive Frage.

Die kleine Frieda wird wegen irgend einer Missetat tüchtig gescholten. Mama verbannt sie in die Ecke und ruft ihr zu: "Schäme dich." Frieda kehrt ihr Gesichtchen zur Wand; nach wenigen Minuten aber wendet sie sich um und stellt die Frage: "Wama, habe ich mich nun genug geschämt?"

#### Eine Feindin von Schulben.

Mariechen hat Rechenstunde und soll zum ersten Male subtrabieren lernen. Zunächst soll sie 15 von 23 abziehen. — "5 von 3 geht nicht," sagt der Lehrer, "borgst du dir 1 von der 2." — "Nein, das tu' ich nicht!" — "Und weshalb denn nicht?" — "Die lieben Eltern sagen immer, man soll nie borgen, denn Borgen macht Sorgen."

#### Rinbliche Ginfalt.

Der sechsjährige Ludwig, dessen Eltern tot sind und der daher von seiner alten Großmama erzogen wird, kehrt eines Tages aus der Schule heim und sindet die ganze Familie in Tränen ausgeslöst. "Warum weinen alle?" fragt er. "Weil Onkel Wilhelm sehr krank ist. Du mußt den lieben Gott bitten, ihn bald wieder gesund werden zu lassen." Am Nachmittag sehlt Ludwig beim Kassee und ist nirgends zu sinden. Endlich erscheint er. "Wowarst du?" "Auf dem Dachboden." "Was hast du dort gesmacht?" "Gebetet, daß der Onkel gesund wird." "Aber warum gerade dort oben?" "Damit der liebe Gott mich besser hört."

#### Bafferichen.

Karlchen, das sich, wie so manches andere Kind, nur sehr ungern waschen läßt, bekommt eines Tages den Einfall, die Kate waschen zu wollen; natürlich läuft diese bei der ersten Berührung mit Wasser bavon und schüttelt sich ergrimmt. — "Aber, du böses Karlchen," spricht Wama; "wie kannst du Miezchen so quälen wollen? Katen lassen sich ja nicht waschen." — "Soo!" rust das Söhnchen gedehnt. "Warum quälst du mich denn, wenn ich mich nicht waschen lassen will? Bin ich nicht ebenso gut wie Miezchen?"

### Berechtigte Frage.

Der kleine Hans will ebenfalls mit nach Berlin, wohin sein um ein paar Jahre älteres Schwesterchen mit Mama reisen soll, während man ihn zur Großmutter aufs Land bringen will. Um ihn zu überreden, schildert ihm die Schwester alle Herrlichkeiten mit glänzenden Farben, die seiner bei der Großmutter warten; aber er antwortet: "So? Warum fährst du denn nicht lieber zur Großmama?"

### Braftifches Mittel.

Ein Fremder, welcher zu einem reichen Geizhals kam, um Geschäfte mit demselben abzumachen, sand ihn auf das eifrigste beschäftigt, eine Fliege zu fangen. Endlich glückte es ihm, eine zu erwischen, die er jedoch nicht tötete, sondern vorsichtig in die Zuckerdose sperrte, deren Deckel er dann sorgsam zumachte. — Der Fremde erkundigte sich, was er damit bezwecken wollte. "Das will ich Ihnen sagen," entgegnete der Geizhals mit triumphierendem Lachen. "Ich möchte mich gern davon überzeugen, ob meine Dienstboten Zucker stehlen."

#### Soflichteit.

Gastwirt Webelmann ist in ber ganzen Stadt als sehr grob bekannt. Ein Geschäftsreisender geht aus diesem Grunde in bessen Restaurant, wird aber von Wedelmann mit der größten Höflichseit behandelt. Endlich wird der Gast es milde, noch länger auf die berühmte Grobheit zu warten, und sagt zu Wedelsmann: "Ich habe immer gehört, daß Sie so grob sind, aber in Ihrer Behandlung von mir bemerke ich das Gegenteil." "Ja, was glauben S' denn?" sagt Wedelmann, "mit einem jeden das hergelausenen Affen werde ich doch nicht gleich grob sein."

#### Ein bofes Gewiffen.

Der Herausgeber einer kleinen Zeitung kaufte eine Partie gestoßenen Zuckers, fand denselben aber mit seinem weißen Sande vermischt.
Nun setzte er in sein Blatt folgendes: Ich habe von einem hiesigen Kausmanne Zucker gekauft, in welchem sich ein halbes Pfund Sand befand. Wenn mir der Mann, welcher mich auf diese Weise betrogen hat, nicht 7 Pfund guten Zucker innerhalb 24 Stunden in meine Wohnung schickt, so werde ich seinen Namen bekannt machen. — Innerhalb dieser Frist erhielt er nun von 5 Kausseuten je 7 Pfund vom besten Zucker zugeschickt.

#### Benutte Gelegenheit.

Ein Student hatte in einem Gasthause viel von seinen mannigfaltigen Kenntnissen gesprochen, so daß endlich einem Gaste die Geduld riß und er ziemlich barsch sagte: "Jett aber haben wir wirklich genug von dem gehört, was Sie können; sagen Sie mir auch einmal, was Sie nicht können, und ich stehe Ihnen gut dafür, daß ich es tue." "Ich?" sagte der Student, "nun, ich kann meine Zeche nicht bezahlen, und es freut mich sehr, daß Sie das können." Unter allgemeinem Gelächter mußte der Gast sein Verssprechen einlösen.

#### Der Allerweltsname.

Ein Spaßvogel wettete in einer Berliner Gesellschaft, daß er von mindestens fünfzig Personen dieselbe Antwort auf eine Erzählung erhalten würde. Um seine Wette zu gewinnen, sagte er

zu dem Nächsten: Wissen Sie schon, daß Meier Bankrott gemacht hat? — "Welcher Meier?" — In einer halben Stunde hatten fünfzig Personen diese nämlichen Worte wiederholt und der Spaßvogel seine Wette gewonnen.

### Gin Berbrannter fürchtet bas Fener.

Ein Geistlicher, dem seine "bessere" Hälfte das Leben recht sauer machte, war eben von ihr tüchtig ausgezankt worden, als ein Paar seinen Beistand verlangte, um in den Stand der heiligen She zu treten. Der arme Priester, durch seine eigenen Gesühle und Ersahrungen aufgeregt und zerstreut, öffnete das Buch und begann den Ansang des Totendienstes zu lesen: "Der Mensch, der vom Weibe geboren ist, hat nur kurze Zeit zu leben und ist voll Kummer." Der erstaunte Bräutigam unterbrach ihn mit den Worten: "Herr, Sie sind irre, ich bin hier, um getraut, nicht beerdigt zu werden." — "Nun gut," versetzte der Geistliche, "wenn Sie darauf bestehen, muß ich Sie trauen; aber glauben Sie, mein Freund, es wäre besser, Sie ließen sich begraben."

#### Gelbftverftanblich.

Ein Mediziner wurde über Verletzungen examiniert. — "Was würden Sie tun," fragte ihn der Examinator, "wenn jemand durch Pulver in die Luft gesprengt worden wäre?" — "Ich würde warten, dis er wieder herunter käme," war die Antwort.

#### Die bofe Sieben.

Ein Bauer verlor seine Frau durch den Tod. Der Pfarrer ging der Sitte gemäß zu ihm, um ihn zu trösten und sagte unter anderem auch: "Gebt Euch nur zufrieden, mein Lieber, und denkt, der liebe Gott hat sie!" — "So," entgegnete der Bauer, "hat er sie? Nun dann wird er seine liebe Not mit ihr haben."

#### Sehr liebenswürdig.

Ein Frember tritt in das Haus eines Kaufmannes, an welchen er ein Empfehlungsschreiben abzugeben hat und findet im Borzimmer einen Herrn, eben im Begriffe, seinen Hund zu prügeln. Ohne sich in seiner Beschäftigung stören zu lassen, fragte ihn der Herr, wen er suche.

Fremder: "Kann ich die Chre haben, Herrn Niegel zu sprechen, ich habe ein Schreiben an ihn."

Raufmann: "Der bin ich felbst; gebulben Sie sich einen Ausgenblick, — einer nach bem andern."

#### Die Belt ift unverbefferlich.

In einer Gesellschaft, worin sich auch Saphir befand, sprach man von der allgemeinen Sittenlosigkeit, welche immer mehr um sich greise. Eine Dame bemerkte, sie wundere sich, warum Gott nicht wieder eine Sündslut kommen ließe. — "Weil ihm die erste nichts geholsen hat," antwortete Saphir.

## Aurg und beutlich.

Ein Wucherer, der bekannt war wegen seiner kurzgefaßten Sprache sowohl im mündlichen als schriftlichen Umgang, schickte an einen seiner Schuldner einen Brief, in welchem nur das einzige Wort "Geld!" stand. Der Schuldner antwortete seinem Gläubiger ebenfalls mit demselben Wort mit großen Buchstaben geschrieben, nur war zwischen dem e und I die Silbe "du" angebracht.

## übertreibung.

Ein Prahler erwähnte in einer Gesellschaft eines Streites mit seinem Nachbar und erzählte: "Ich warf ben unverschämten Kerl bie Treppe hinunter, daß er den Hals brach; nun geht der Schust hin und verklagt mich!"

### Gin Beichen ber Bivilifation.

Schluß aus der Erzählung eines Reisenden, der Schiffbruch erlitten hatte:

"Nachdem ich zwölf Stunden umhergeirrt war, ohne die Spur eines menschlichen Wesens entdeckt zu haben, bemerkte ich zu meisner großen Freude endlich eine Menschengestalt, die am Galgen hing. Dieser tröstende Anblick entzückte mich über alle Waßen, denn ich war nun völlig überzeugt, daß ich mich in einem zivilissierten Lande befand."

#### Sonberbare Bermechslung.

Was tat neulich der Herr Assessor? Da war die Leiche von einem kleinen Kinde und er geht auch zur Beerdigung und nimmt einen wunderschönen Kranz mit. Da steht er jetzt am Grabe, mit dem Hut in der Hand, und wie der Pfarrer so schön redet, gehen ihm die Augen über. Nach der Red' geht jeder ans Grab und wirst etwas hinunter; was glauben Sie, daß der Assessor getan hat? Ganz ruhig geht er vor, schmeißt seinen Hut hinunter, setzt den Kranz auf und geht davon.

### Berbiente Rüge.

Ein Herr schrieb in einem Kaffeehause einen Brief. Ein anberer Gast war unbescheiden genug, auf das Papier zu sehen. Der Schreiber des Briefes merkte es, ließ sich aber nicht stören, sondern schrieb ruhig weiter: "Ich schließe hier meinen Brief, weil ein zudringlicher Bursche so unverschämt ist, mir auf die Feder zu sehen."

#### Der Anfdringliche.

Ein Blinder, der einst bei Nacht über die Straße ging, trug in der einen Hand eine Laterne und in der andern einen Krug mit Wasser. Ein junger Mensch begegnete ihm, griff ihn beim Arme und sprach zu ihm: "Du bist doch ein rechter Narr; was hilft dir denn die Laterne, da ja Tag und Nacht bei dir einerlei ist?" Hierauf gab der Blinde mit lachendem Munde zur Antwort: "Ich trage die Laterne nicht meinetwegen, sondern für solche Narren, wie du, damit sie mich nicht überrennen und meinen Wassertrug zerbrechen."

### Burechtweifung.

Ein Herr saß im Theater neben jemandem, der unaufhörlich plauderte. Lange hatte er auf eine Gelegenheit gewartet, dem lästigen Nachbar sein ungeziemendes Betragen fühlen zu lassen, als dieser bei einer etwas ergreisenden Stelle in voller Extase ihm zuries: "Wie gefällt Ihnen die Stelle?" — "Jedenfalls besser als die meinige hier in Ihrer Nachbarschaft!" entgegnete der Befragte in trockenem Tone.

### Ein aufgetlartes Digverftanbnis.

Joseph II., römisch-beutscher Kaiser, König von Ungarn und Böhmen, wurde von einem Beamten um eine bessere Anstellung gebeten. Erschreckt suhr der Letztere zurück als der in Nachdensten versunkene Kaiser ihn barsch ansuhr: "Wollen Sie ins Zuchthauß?" — Joseph bemerkte das Entsetzen des armen Bittstellers und fügte lächelnd hinzu: "So ist's nicht gemeint, lieber Alter! Aber es ist gerade die Verwalterstelle darin ledig, und diese kann ich Ihnen zusichern."

### Unverhoffte Birfung.

Der Landesfürst inspiziert das Zuchthaus. Seder der Züchtlinge beteuert auf Befragen des Fürsten, daß er unschuldig verurteilt sei. Endlich kommt der Fürst an den Letzten: "Nun, du bist natürlich auch unschuldig?" — "Nein, Durchlaucht," entgegnete jener, "mir ist ganz recht geschehen. Ich hab' gestohlen, und dafür werde ich bestraft!" — "So!" erwidert der Fürst, — "was willst du Spipbub' denn hier in Gesellschaft von lauter ehrlichen Leuten — gleich machst du, daß du hinaus fommst!"

#### Unterftütung ber Runft.

Louis Philippe der Bürgerkönig, war ein unerschöpfliches Thema für die Karikaturen seiner Zeit. Da er einen sehr langen Kopf hatte, der unten viel breiter als oben war, gab man ihm die Form einer Birne. Sines Tages bemerkte Louis Philippe in den Straßen von Paris einen kleinen Burschen, der sich abmühte, die "Birne" an eine Mauer zu zeichnen. Der König sah ihm eine Weile ruhig zu, der Straßenjunge stellte sich aber gar zu ungeschickt an, und so vollendete ihm Louis Philippe die Zeichnung und schenkte ihm dann einen Taler mit seinem Bildnisse, indem er zu ihm sagte: "Da d'rauf ist die Birne auch."

#### Alte Befannte.

Der französische Dichter Piron empfing eines Tages den Besuch eines jungen Dichters, der ihm sein Schauspiel vorlas. Piscon hörte aufmerksam zu, lüstete aber seine Hausmütze von Zeit zu Zeit wie zum Gruße. Der Besucher sah ihn erstaunt an. — "Ich pflege zu grüßen, wenn ich Bekannten begegne," bemerkte Piron erklärend.

## "Alle Theorie ift gran."

Auf die Klinik eines Spitales kam eines Tages ein Mann, der über verschiedene Beschwerden klagte. Der Professor hatte gerade einen Vortrag über die Folgen des zu vielen Sitzens gehalten und erklärte, daß dieser Fall auch aus den besprochenen Ursachen herzuleiten sei. Es sei sicher, daß der Mann eine sitzende Lebens-

weise habe, daß er sich viel zu wenig Bewegung mache, und zum Beweise seiner Behauptung fragt er zanz siegesbewußt den Patiensten: "Sie haben gewiß eine Beschäftigung bei der es Ihnen an Bewegung sehlt?"

"Ach nein, Herr Professor," antwortete ber Gefragte, "ich bin Briefträger."

### Richtige Behandlnng.

Dottor Ricord, einer der bedeutendsten Bariser Arzte, murde eines Nachmittags, als er über die Boulevards ging, von einem alten, an schlechter Verdauung leidenden Herrn angeredet, welcher nicht weniger wegen seines Reichtums als wegen seines Beizes Derfelbe versuchte es, biefes Zusammentreffen zu benuten, um den Doktor gratis zu konsultieren. "Wo leiben Sie benn hauptfächlich ?" fragte ber Arzt. — "Befonders am Magen." - "Ah, ah, laffen Sie boch einmal feben; machen Sie die Augen zu!" — Der Geizige tat, wie ihm geheißen wurde. "Reigen Sie auch Ihre Zunge!" - Der Patient streckte die Zunge heraus. "So, nun verhalten Sie sich ganz ruhig, damit ich eingehend untersuchen fann!"- Als ber Beighals eine Biertelstunde nachher bie Augen wieder öffnete, sah er sich von einem Schwarm von Gaffern umringt, welche fich über den weitgeöffneten Schlund und bie herausgestreckte Bunge amufierten und ben alten herrn für verrückt hielten. Doktor Ricord aber war längst verschwunden!

١

### Der gerftreute Beife.

Newton, der berühmte englische Philosoph, war eines Morgens tief in seine Studien versenkt, als seine Haushälterin ihm zum Frühstück ein Ei brachte, welches sie in einer kleinen Pfanne mit Wasser kochen wollte. Newton, der allein zu sein wünschte, sagte, daß er es selbst tun werde. Die Haushälterin legte das Ei neben vie Uhr ihres Herrn auf den Tisch und sagte ihm, daß es drei Minuten kochen musse. Seinige Zeit nachher kam sie wieder, um das Frühstücksgeschirr wegzunehmen. Zu ihrem großen Erstaunen sand sie ihren Herrn vor dem Kamin stehend, das Ei in der Hand und die Uhr in der Pfanne kochend.

### Gin treffenber Bergleich.

Nach einer Aubienz, welche ber König Jakob ber Erste von England einem Gesandten gegeben hatte, sagte der König zu dem berühmten Kanzler Bacon: "Nicht wahr, der Gesandte ist ein großer, schöner Mann? Aber was denken Sie von seinem Kopfe?"— "Majestät," erwiderte der Kanzler, "so schöne und große Leute wie der Gesandte gleichen gewöhnlich den Häusern von vier bis fünf Etagen; die ersten drei Etagen sind gut vermietet, aber die oberste steht leer."

### Gin gnter Ginfall.

Von König Friedrich Wilhelm IV. erzählt man sich folgende hübsche Anekdote. Er bemerkte, als er unerwartet rasch von einem Spazierritt in den Palast zu Potsdam zurückkehrte, daß der Portier nicht, wie es seine Pflicht gewesen wäre, auf seinem Posten war. "Portier ist abgesetzt," rief der Monarch zornig. Zede, auch die sonst einflußreichste Fürbitte würde bei der Hartnäckigteit, mit welcher der Monarch an dergleichen übereilten Drohungen sessteit, schwerlich etwas gefruchtet haben. Die Umgebung des Königs schwieg also. Als aber am nächsten Morgen der diensttuende Flügel-Adjutant in das Zimmer des Monarchen trat, war sein erstes Wort die Frage: "Majestät, ist der Portier auf einen oder zwei Tage abgesetz?"— "Auf einen," lautete die Antwort des durch die ruhige Fragestellung schnell begütigten Monarchen.

#### Der Schelm von Bergen.

Als Friedrich I., der Rotbart, zum deutschen Kaiser erwählt wurde, gab er in seinem Palaste zu Franksurt am Main einen Maskenball, zu welchem der Eintritt frei war.

Die Festlichkeit war in vollem Gange, da trat eine stattliche Maske zur Kaiserin und lud sie zum Tanze ein. Die Kaiserin schlug's nicht ab; war es doch der gewandteste Tänzer, wie sie und andere Frauen, welche in solchen Dingen scharfe Augen haben, längst gemerkt hatten, und mehr als einmal schwangen sich beide im Saale herum, zu allseitigem Wohlgefallen.

Da schlug endlich die Stunde der Entlarvung und, wie sich versteht, auch für den Lieblingstänzer der Kaiserin. Aber welche Entrüstung, welcher Schrecken, ja, welches Entsehen! Alles wich vor dem entlarvten Tänzer zurück; denn kein Ritter, Graf oder ehrsamer Ratsherr war's, nein — es war der Sohn des Schinders, damals auch Schelm genannt, welcher weit weg von Frankfurt hinter dem Orte Bergen hausen mußte, weil man sein Geschäft für ehrlos hielt, samt dem Menschenkinde, das ihm zu nahe kam.

Der Kaiser selbst machte ein sehr strenges Gesicht, als wollte er sagen: Ruft den Scharfrichter, daß er den Schinder hole. Die holde Kaiserin bat um Gnade und des Schinders Sohn faßte sich ein Herz: "Kehrt's um, Herr Kaiser!" sprach er voll Anstand, "so kann's gut geführt werden! Anstatt, daß die Kaiserin durch meine Berührung ehrlos wird, sagt lieber: Ich sei durch sie ehrlich und ehrbar geworden! Wäre es nicht besser und gesscheidter?"

Da mußte der Kaiser lachen und entgegnete freundlich: "Du Schelm von Bergen, du! Für einen Schinder hast du wahrlich zu viel Berstand! Kniee nieder, du sollst zufrieden sein mit

bem, was du dir ertanzt hast!" Der Schinder kniete nieder, ward vom Raiser zum Ritter geschlagen und stand als solcher auf. Sein Name blieb wie zuvor "Schelm von Bergen," aber im geadelten Sinne, und die östliche Spitze des Walbes bei Bergen führt noch den Namen "Schelm en et e."

### Eine humane Tat.

Auf einer Reise nach Bolen war Kaiser Alexander I. von Kußland in der Gegend von Wilna seinem Gefolge allein vorangeeilt. In einiger Entfernung sah er mehrere Bersonen, welche etwas ans Ufer eines kleinen Flusses zu schleppen schienen. aus, ging auf die Leute zu und fand, daß sie sich mit einem Leichname beschäftigten. Niemand erkannte ben Kaiser und jedermann wunderte fich, als der Offizier, für den man ihn hielt, verlangte, daß man versuchen sollte, den Toten wieder zum Leben Man reichte ihm fogar nur läffige Hilfe, als er selbst ben Leichnam vollends aus bem Wasser zog, ihm die naffen Kleider abnahm und ihm Bruft und Schläfe emfig rieb. seine Mühe war jedoch vergebens. Sein Gefolge hatte ihn inbessen eingeholt, und unter diesem befand sich, außer dem Fürsten Wolchonsky und dem Grafen von Lieven, auch der erste Wundarzt des Kaisers, Dr. Weilly. Alle vier vereinigten nun ihre Bemühungen zu gleichem Zwecke. Der Doktor erschöpfte alle Mittel seiner Runft, der Raiser und die anderen hielten den Körper und suchten die Arme zu erwärmen. Drei Stunden hatten bereits die Anstrengungen gedauert, als der Arzt erklärte, daß der Ertrunkene ohne Hoffnung tot fei. Der Raifer wollte es immer noch nicht glauben und befahl, eine Aber an dem entfeelten Körver zu öffnen. Und siehe, Alexander hatte die unaussprechliche

Freude, Blut fließen zu sehen und bald darauf einen leisen Seufzer zu hören. Der edle Monarch rief unter größtem Entzücken auß: "Lieber Gott, das ist der glücklichste Tag meines Lebens!" Natürlich wurden nun die Bemühungen um den Verunglückten verdoppelt, und der Kaiser verband ihm mit seinem eigenen Taschentuche den Arm, wo ihm die Aber geöffnet worden war. Dann ließ er ihn unter Dach bringen, wohl versorgen, und gab ihm bei seinem Weggehen alles Geld, was er gerade bei sich hatte, sowie das. Versprechen einer Pension für ihn und seine Familie.

Nach Betiscus.

### Der Stlave bes Rünftlers.

Apelles, ber berühmte griechische Maler, fand unter den Arsbeiten seiner Schüler zuweilen Stizzen, die eine ganz außerordentsliche, künstlerische Begabung bewiesen. Sonderbar war es, daß dieselben während der Nacht entstanden und der Schöpfer des Werkes nicht zu entdecken war.

Eines Morgens trat ber Künftler wie gewöhnlich in seine Werkstätte und fand seine Schüler ganz bezaubert vor einem Gemälbe stehen, dessen Schönheit ihn selbst bei näherer Betrachtung in solche Entzückung versetze, daß er unwillkürlich ausries: "Der Urheber dieses Werkes wird einmal unser aller Meister sein!" Auf seine Fragen, von wessen Hand die Arbeit herrühre, antworteten alle Schüler, daß sie nicht die geringste Ahnung davon hätten. Der Meister ließ einen jungen Stlaven kommen, dessen Pslicht es war, auf das Haus zu achten. "Wer war in der Werkstätte während der Nacht?" suhr er den vor Angst zitternden Menschen an. "Niemand außer mir," war dessen Antwort. "Gut, du wirst sorgfältig wachen," antwortete der Weister erzürnt, "und

wenn du mir morgen früh nicht angeben kannst, wer die Nacht hier zubringt, bekommst du zwanzig Stockhiebe; das wird dir die Augen schärfen."

Die Neugier ließ Apelles jedoch nicht schlafen, und er begab sich am nächsten Morgen mit seinen Schülern früher als gewöhnlich in die Werkstätte. Wie groß war aber ihr Erstaunen, als sie den Sklaven damit beschäftigt fanden, das in der vorigen Nacht angesangene Gemälde zu vollenden. — "Von wem hast du malen gelernt?" fragte der Meister. — "Von dir, o Gebieter." — "Und von wem zeichnen?" — "Von dir, o Gebieter." — "Ind habe dich niemals unterrichtet." — "Aber du hast deine Schüler unterrichtet und ich habe zugehört." — "Noch mehr, du hast dir meinen Unterricht zu Nußen gemacht." Dann zu seinen Schülern gewendet: "Was verdient der Sklave?" — "Die Freibeit, die Freiheit," riesen alle. Da warf sich der Sklave seinem Herrn zu Füßen, umklammerte dessen Kniee und schrie: "Nein, nicht die Freiheit für mich, sondern sür meinen Vater."

"Deine Leistungen haben beine Anlagen bewiesen, beine Bitte zeigt bein gutes Herz — bu sollst ferner nicht mein Sklave sein, sondern mein Sohn. Dein alter Bater ist frei."

# Wer zulett lacht, lacht am beften.

Der englische Dichter Eduard Young hatte, ehe sein Geist durch schwere Schicksalschläge gebeugt worden war, einen heiteren, lustigen Charakter. Eines Tages suhr er auf einem der kleinen Themseboote nach einem Vorort und unterhielt einige ihn begleitende Damen indem er ihnen auf der Flöte etwas vorspielte. Als das Schiff auf einer Station anhielt, stiegen mehrere Offiziere ein, worauf Young seine Musik unterbrach. Einer der

jungen Marssöhne fragte ihn barsch, warum er nicht weiter-Die unhöfliche Art bes Fragenden verdroß den Dichter und er antwortete: "Ich spiele nicht aus dem einfachen Grund, daß ich nicht will." Darauf versette der Andere in besehlendem Tone: "Spielen Sie sofort, oder ich werfe Sie über Bord." Doung wollte um jeden Preis einen Streit in Gegenwart der Damen vermeiden, so schluckte er die grobe Beleidigung hinunter und ohne sich seinen Arger merken zu lassen, griff er nach seiner Einige Stunden Flöte und spielte so lange die Fahrt dauerte. später bemerkte er seinen Feind auf der Strage. Soaleich trat er auf ihn zu und erklärte ihm, daß er nur der Damen wegen scine Unverschämtheit so ungerügt ertragen habe; aber ba er fein Feigling sei, verlange er jest Genugtuung. Sein Gegner folle sich also am nächsten Morgen, um fünf Uhr, an einem bestimmten abgelegenen Orte im Park mit Degen einfinden, jedoch ohne Zeugen, da der Streit Andere nichts angehe.

Am nächsten Morgen waren die Beiden zur festgesetzten Zeit zur Stelle; aber als der Offizier sich in Position setzte, um sich der Abmachung gemäß mit dem Degen zu verteidigen, trat ihm Young mit einer Pistole gegenüber. "Was," schrie sein Gegner, "Sie wollen mich morden?"—"Nein," donnerte der Dichter, indem er auf seinen Gegner zielte, "tanzen Sie, oder ich schieße!" Das Aussehen Young's war so drohend, daß ihn der Offizier für halbwahnsinnig hielt und sich wohl oder übel entschloß, ihm seinen Willen zu tun und zu tanzen. Nach kurzer Zeit senkte Young seine Waffe. "So, Sie haben mich spielen gemacht und ich Sie zum Tanzen gezwungen; wir sind im Reinen. Zetzt bin ich willens, Ihnen Genugtuung zu geben, wenn Sie es wünschen." Der Offizier mußte selbst über die Rache des Dichters lachen, sah seinen eigenen Fehler ein und bot ihm die Hand zur Versöhnung.

### Rindesliebe.

Ein preußischer Offizier, der sehr reich und aus vornehmer Familie war, hielt sich eine Zeit lang als Werber zu Ulm in Schwaben auf. Endlich bekam er Befehl, zu seinem Regimente zurückzukehren, und machte sich reisefertig.

Am Abend vor seiner Abreise melbete sich bei ihm ein junger Mann, um sich anwerben zu lassen. Er war sehr schön gewachsen, schien wohlerzogen und brav; aber als er vor den Offizier trat, zitterte er an allen Gliedern. Der Offizier schrieb dies der jugendlichen Furchtsamkeit zu und fragte, was er besorge. "Ich sürchte, daß Sie mich abweisen," versetzte der junge Mensch; und indem er dieses sagte, rollte eine Träne über seine Wangen. "Nicht doch," antwortete der Offizier, "Sie sind mir vielmehr außerordentlich willkommen. Wie konnten Sie so etwas sürchsten?"

"Weil Ihnen das Handgeld, welches ich fordern muß, vermutlich zu hoch kommen wird." — "Wie viel verlangen Sie denn?" — "Eine dringende Notwendigkeit zwingt nich, hundert Gulden zu fordern, und ich bin der unglücklichste Mensch auf der Welt, wenn Sie sich weigern, mir so viel zu geben." — "Hundert Gulden ist freilich viel; aber Sie gefallen mir, ich glaube, daß Sie Ihre Pflicht tun werden, und ich will nicht mit Ihnen handeln. Hier ist das Geld; morgen reisen wir von hier ab."

Er zahlte die hundert Gulden aus, der junge Mensch war entzückt Er bat darauf den Offizier um die Erlaubnis, noch einmal nach Hause gehen zu dürfen, um eine heilige Pflicht zu erfüllen; in einer Stunde versprach er wieder da zu sein. Der Offizier traute seinem ehrlichen Gesichte und ließ ihn gehen. Weil er indes in dem Benehmen des jungen Mannes etwas Besonderes bemerkt hatte, so schlich er selbst ihm von fern nach, um zu erfah-

ren, wo er hingehen werbe. Er sah ihn stracks nach bem Stabtsgefängnisse laufen, wo er anklopfte und eingelassen wurde. Der Offizier ging ebenfalls hinein und sah alles, was vorging, und was ben jungen Mann bewogen hatte, sich anwerben zu lassen.

Der Vater des letzteren saß nämlich im Gefängnisse wegen einer Schuld von hundert Gulden, die er nicht bezahlen konnte. Der Sohn hatte sich deshalb anwerben lassen, um ihn mit dem Handsgelde zu befreien. Sobald er in das Gefängnist trat, redete er mit dem Aufseher und gab ihm die hundert Gulden in Verwahrung. Dann eilte er zu seinem Vater, siel ihm um den Hals und verskündigte ihm seine Freiheit.

Der Offizier war ihm nachgegangen und sah den ehrwürdigen Greis, der seinen braven Sohn an sein Herz drückte und mit seisnen Tränen benetzte, ohne ein Wort zu reden. Er konnte es nicht übers Herz bringen, daß ein so guter Sohn seine Freiheit verkausen sollte. Deswegen trat er hervor und sagte zu dem Alten: "Beruhigen Sie sich, ich will Sie eines so braven Sohnes nicht berauben. Lassen Sie mich teilnehmen an seiner edlen Tat. Er ist frei; und es reuet mich die Summe nicht, die er so gut angeswendet hat."

## Die Cage von bem Manfeturm.

Wer eine Rheinreise macht, gewahrt in der Nähe des Städtchens Bingen einen Turm, der mitten aus dem Strome hervorragt und der Mäuseturm heißt. Der Sage nach hat der Name folgenden Ursprung. Es war im Jahre 968, als Hatto zum Erzbischof von Mainz erwählt ward. Hatto besaß zwar glänzende Geistesgaben, war aber sehr hartherzig und dem Geize ergeben, häuste Schätze auf Schätze und verwahrte sie sorgfältig. Während seiner Regierung trat zu Mainz eine so große Hungersnot ein, daß die

Armen aus Mangel an Lebensmitteln ihr Leben nicht zu fristen im stande waren und viele bahinstarben. Ein großer Hause brang vor Hattos Schloß und bestürmte ihn mit slehenden Bitten um Linderung ihrer Not. Der hartherzige Mann verweigerte es ihnen und schalt sie, daß sie müßiges, schlechtes Bolk wären und nicht arbeiten wollten. Die Armen wurden ungestümer und sorberten mit surchtbarer Stimme Brot. Da ließ Hatto eine große Anzahl Hungriger, unter dem Scheine, als sollten Früchte und Lebensmittel unter sie ausgeteilt werden, in einigen Kornhäusern sich sammeln, ließ diese dann zuschließen und in Brand stecken, so daß alle einen elenden Tod in den Flammen starben. Und während der Unglücklichen Klagegeschrei aus dem Feuer himmelan stieg, rief er mit ruchloser Gesühllosigseit aus: "Hört ihr, wie die Mäuse pseisen?"

Aber als er bald barauf sich zur Tafel begeben wollte, überfiel ihn ein großes heer Mäuse, welches ihn, wohin er sich auch wenbete, verfolgte; sogar an den Wänden hinauf kletterten sie ihm Schloß er sich noch so eng ein, so brangen sie burch bie kleinsten Rigen, stürmten in unzähliger Wenge auf ihn los und bissen, zersleischten und zernagten ihn. Und so groß war ihr Ungestüm, daß sie, je heftiger man sie abzuwehren suchte, mit besto stärkerer und erneuerter Wut auf ihn losgingen, ja sie nagten sogar von den Wänden und Tapeten seinen Namen weg. sich nun der Erzbischof in dieser jämmerlichen Lage zu Lande nirgends sicher sah, suchte er im Wasser Hilfe. Er ließ sich beshalb in einem Nachen nach einem unterhalb des Städtchens Bingen mitten im Rheine erbauten Turme überseten, der von alters her als Warte diente, um die Schiffenden vor der Gefahr des Bingerloches zu warnen. Hier, durch doppeltes Bollwerk sich sicher mahnend, hoffte er, ber reißende Strom werbe ben Maufen ben Rugang zu ihm verwehren, und er so vor ihrer Wut gerettet sein.

Allein auch da entging er der gerechten Strafe nicht. Die Mäuse schwammen in so ungeheurer Anzahl über den Strom, daß sie, obgleich eine Wenge ersoss, dennoch zu Tausenden am Turme anlangten. Nun kletterten sie an den Mauern hinauf, drangen überall hinein, dem Erzbischose nach, und zersleischten ihn so, daß er endlich des jämmerlichsten Todes sterben mußte.

### Die Sage von dem Anrley.

In alten Zeiten ließ sich manchmal auf dem Lurley um die Abenddämmerung und beim Mondschein eine Jungfrau sehen, die mit fo anmutiger Stimme sang, daß alle, die es hörten, bavon bezaubert wurden. Biele, die vorüberschifften, gingen am Felsenriff ober im Strudel zugrunde, weil sie nicht mehr auf den Lauf bes Fahrzeuges achteten, sondern von den himmlischen Tönen der wunderbaren Jungfrau hingeriffen, der sie umgebenden Gefahr Niemand hatte noch die Jungfrau in der Nähe geschaut, als einige junge Fischer; zu diesen gesellte sie fich bisweilen im letten Abendrot und zeigte ihnen die Stellen, wo sie ihr Net auswerfen follten, und jedesmal, wenn sie den Rat der Jungfrau befolgten, taten sie einen reichlichen Kang. Die Jünglinge ergählten nun, wohin sie kamen, von der Hulb und Schönheit der Unbekannten, und die Geschichte verbreitete sich im ganzen Lande Ein Sohn bes Bfalzgrafen, ber bamals in ber Gegend umher. fein Hoflager hatte, hörte die wundervolle Mar und faßte eine innige Zuneigung zu ber Jungfrau. Unter dem Vorwand, auf bie Jagd zu gehen, nahm er ben Weg nach Wesel, setzte sich bort auf einen Nachen und ließ sich stromwärts fahren. Die Sonne war eben untergegangen, und die ersten Sterne traten am Himmel hervor, als sich das Fahrzeug dem Lurley näherte. "Seht ihr sie dort, die verwünschte Zauberin? Das ist sie gewiß!" riesen die Schiffer. Der Jüngling hatte sie aber bereits erblickt, wie sie am Abhang des Felsenberges, nicht weit vom Strome, saß und einen Kranz für ihre goldenen Locken band. Jetzt vernahm er auch den Klang ihrer Stimme und war bald seiner Sinne nicht mehr mächtig. Er nötigte die Schiffer, am Fels anzusahren, und noch einige Schritte davon wollte er ans Land springen und die Jungfrau sesthalten; aber er nahm den Sprung zu kurz und verssank in den Strom, dessen schauerlich über ihm zusammenschlugen.

Die Nachricht von dieser traurigen Begebenheit kam schnell zu Schmerz und Wut gerriffen bie den Ohren des Bfalzgrafen. Seele bes armen Baters, ber auf ber Stelle ben strengsten Befehl erteilte, ihm die Unholdin tot oder lebendig zu liefern. seiner Hauptleute übernahm es, ben Willen bes Pfalzgrafen zu vollziehen; doch bat er sich aus, die Here ohne weiteres in den Rhein stürzen zu dürfen, damit sie sich nicht vielleicht durch lofe Rünfte aus Rerfer und Banden befreie. Der Pfalzgraf war bies Der Hauptmann zog gegen Abend aus und umftellte mit seinen Reisigen ben Berg in einem Halbfreise vom Rheine aus. Er selbst nahm drei der beherztesten aus seiner Schar und stieg den Lurlen hinan. Die Jungfrau faß oben auf ber Spite und hielt eine Schnur von Bernstein in ber Hand. Sie sah die Männer von fern kommen und rief ihnen zu, was fie hier suchten. "Dich, Zauberin!" antwortete der Hauptmann, "du follst einen Sprung in ben Rhein bahinunter machen." - "Gi," sagte bie Jungfrau lachend, "ber Rhein mag mich holen." Bei biesen Worten warf sie die Bernsteinschnur in den Strom hinab und sang mit schauerlichem Ton:

> "Vater, geschwind, geschwind, Die weißen Rosse schied beinem Kind, Es will reiten, mit Wogen und Wind."

Da rauschte plöglich ein Sturm daher; der Rhein erbrauste, daß weitum User und Höhen von weißem Gischt bedeckt wurden; zwei Wellen, welche fast die Gestalt von zwei weißen Rossen hatten, flogen mit Bligesschnelle aus der Tiefe auf die Kuppe des Felsens und trugen die Jungfrau hinab in den Strom, wo sie verschwand.

Ietzt erst erkannten der Hauptmann und seine Anechte, daß die Jungfrau eine Undine sei und menschliche Gewalt ihr nichts anshaben könne. — Sie kehrten mit der Nachricht zu dem Pfalzgrafen zurück und fanden dort mit Erstaunen den totgeglaubten Sohn, den eine Welle ans Ufer getragen hatte.

Die Lurlenjungfrau ließ ihr Singen von der Zeit an nicht wieder hören, obgleich sie noch ferner den Berg bewohnte und die Vorüberschiffenden durch das laute Nachäffen ihrer Reden neckte.

# Ariegerische Abentener eines Friedfertigen.

(Beränderter Auszug aus Bichoffe.)

#### I. Die Anftellung.

Am 6. Oktober 1806 — ich wohnte in einem etwas erhaben gelegenen kleinen Gelehrtenstübchen zu Berlin — war mein neunsunddreißigster Geburtstag. Als ich erwachte, die Kirchenglocken läuteten schon, es war an einem Sonntag, überlief mich kalter Schauber. Denn, dacht' ich, übers Jahr ist dein vierzigster Geburtstag; der vierzigste!

Bald vierzig, und noch immer nichts als ein armer Candidatus theologiae, ohne Anstellung, ohne Aussichten! — nicht einsmal die Lehrerstelle an einer Stadtschule hatte ich erringen können. Wozu meine ganze Gelehrsamkeit, mein dreißigjähriger Fleiß? Ich hatte keine Verwandte, keine Fürsprecher, keine Gönner. Da

lief ich noch immer, Woche aus, Woche ein, von Straße zu Straße, Privatunterricht zu geben, mir ein ärmliches, freudenloses Leben zu fristen. In Erholungsstunden war ich Schriftsteller, arbeitete in Journalen und Almanachen. Ach, das ist saure Arbeit! Die Buchhändler zahlten mir die Prachtschäpfungen meiner Musen nur mit Kupfermünze.

Unter diesen trostlosen Betrachtungen hatte ich mich angekleidet. Da ward gepocht. Der Briefträger trat herein. Gin dicker Brief; er kostete mich fünf Groschen. Schwere Ausgabe für eine fast zum Boden leere Kandidatenkasse!

In höchster Erregung erbrach ich das Siegel und las den Brief. Er fam von einem einzigen Gönner, einem Handelsmanne in Frankfurt am Main, in bessen Familie ich lange als Hauslehrer, gelebt hatte. Durch Verwendung meines gütigen Freundes hatte ich den Ruf als Pfarrer erhalten, mit siebenhundert Gulden Gehalt, freier Wohnung, Garten, Holz u.f.w., und dazu noch die Hoffnung, wenn ich bas Glud hätte, bem Herrn Reichsgrafen persönlich zu gefallen, Lehrer seines jungen Sohnes, mit besonberer Gehaltszulage, zu werben. Bu dem Ende follte ich mich am neunzehnten Oftober unfehlbar in Magdeburg einfinden, wo an diesem Tage der Herr Graf auf einer Reise eintreffen würde, und mich zu sehen verlangte. - Dein Frankfurter Mäcen konnte mir vom Charafter bes Grafen, seines Freundes, nicht Lobeserhebungen genug machen. — Im Briefe lag die Vokation felbst eingeschlossen, vom Grafen unterschrieben.

So stand ich nun unverhofft am Ziele meiner zwanzigjährigen Bunsche!

## II. Die Reife.

Nach einer Woche war ich reisefertig und fuhr vergnügt, wie ein Gott, zum Tor hinaus; meine Bokation in der Tasche.

Zu Brandenburg war im Wirtshaus alles sehr lebendig. Man

sprach von großen Schlachten, die zwischen Napoleon und dem geliebten König vorgefallen sein jollten; Prinz Louis Ferdinands Helbentod bei Saalseld sei surchtbar gerächt worden; in den Thüringer Wäldern hemmen die Leichname der erschlagenen Weltüberwinder den Lauf der Ströme. — "Und wie ist's dem Kaiser Napoleon ergangen?" fragte ich dazwischen. — Man vermißt ihn. — "Und der Warschall Lannes?" — Tot. — "Und Davoust?" — Tot! — "Und Ney?" — Tot! alles tot! —

Ein alter Mann hinter mir setzte seine Pfeise ab, und bückte sich, wie von ungefähr, und murmelte mir mit der tiefsten Baß-stimme ins Ohr: "Wollte Gott, es wäre an dem! aber ich weiß, alles ist falsch. Es ist gewiß großes Unglück begegnet."

"Großes Unglück?" Und kann ich wohl nach Magdeburg gelangen? Konnte sich Napoleon mit seiner Armee nicht zwischen mich und meine so lang erhoffte Stelle drängen? Es ergriff mich, wie Fieberfrost.

Aber außer bem alten, unheilweissagenden Manne jubelte das Bolk im Wirtszimmer so laut, so überzeugend; jeder beschrieb die Schlachten und Siege des Königs so umständlich mit allen Nebenereignissen, daß man dergleichen schlechterdings nur mit eigenen Augen gesehen oder nur von Augenzeugen erfahren haben konnte. Ich pflichtete, wie billig, der Stimmenmehrheit bei und ging ruhig schlafen.

Am folgenden Tage begegneten mir unterwegs auf der Landstraße einzelne Kuriere, die von Magdeburg oder von der Armee zu kommen schienen, und nach Berlin eilten. Das feierliche Schweigen dieser Eilboten war mir sehr verdächtig; denn die Freude pflegt sich sonst, auch unaufgefordert, mitzuteilen.

In einem Dorfe zwischen Ziesar und Burg war eine große Wenge Volks zusammengelaufen. Ich suhr gegen den Haufen, aber er teilte sich nicht. Nun erst bemerkte ich vor einem großen

Hause gesattelte Pferde, und im Hause an den Fenstern preußische Husaren.

"Was gibt's Neues?" fragte ich die umherstehenden Leute, während ich den Wagen hielt. — "Ach, du mein Herr und Gott!" schrie ein altes Bauernweib: "der König hat ja alles verloren, und die Franzosen sind schon unterwegs, und vielleicht schon in einer Stunde hier."

Natürlich gab ich auf die Nachricht nicht viel. Aber doch wollte ich mich näher belehren, und lenkte gegen das große Gebäude, sprang vom Wagen und ging hinein. Alle Stuben wimmelten von Wenschen. Husaren, Bauern, Beamte standen gedrängt durcheinander, schmauchten ihre Pseise, tranken, sluchten, erzählten. — Reiner machte ein frohes Gesicht. Bald war die Rede von der Niederlage der Preußen, von der Nähe der Franzosen; bald von einem Herrn Oberstwachtmeister, der wegen seiner schweren Wunden nicht länger zu Pserde sein konnte, sondern gesahren werden müsse. Wan sollte eine Kutsche herbeischaffen; man hatte Boten in die Nachbarschaft ausgeschickt.

Ich war außer mir vor Schrecken, suchte ein Plätzchen an einem der Tische, und ließ mir von dem elenden Bier geben, um Gelegenheit zu haben, den Hergang der Dinge genauer zu erfahren, und Maßregeln nehmen zu können. Nach zehn Winuten verloren sich die Husaren aus den Stuben; es hieß: sie sitzen auf! Ich drängte mich zum Fenster, um sie abreisen zu sehen, und sahsie wirklich im gleichen Augenblicke davon eilen, und zwischen ihnen — meinen Berliner Reisewagen im vollen Trab davon gehen.

Da hatte ich gut zum Fenster hinausrufen: "Halt, es ist mein Wagen!" — in einer Minute war alles verschwunden. Ich arbeitete mich durch die Menge der Bauern hinaus ins Freie. Der Plat war leer; mein Wagen fort.

Ich lief durchs Dorf in der Richtung, wie der Wagen mit seiner Begleitung gegangen war. Bor dem Dorfe spaltete sich der Weg in drei bis vier andere. Aber nirgends war eine deutliche Spur der Flüchtlinge zu bemerken; nirgends fand ich Leute, die mir Nachweisung geben konnten; alle waren vor dem großen Hause versammelt, zu dem ich traurig zurückschrte. Niemand bekümmerte sich um meine Verlegenheit; jedes dachte an die Nähe seiner eigenen Not, an die Nähe der Franzosen.

Zum Glück hatte ich meine Barschaft bei mir. Verköstigen konnte ich mich wohl. Aber auch mit meiner Garderobe war der Oberstwachtmeister durchgegangen. Wovon sollte ich dem Bersliner Freund für Roß und Wagen Ersatz geben; wovon mir neue Kleider und Wäsche kausen. — Wahrhaftig, eine schwere Prüfung des Glaubens für den zukünftigen Pjarrer!

Ich schnitt mir einen Knotenstod und wanderte mutig zu Fuß, ben Weg nach Magdeburg. Der Heichsgraf dort wird dir schon helsen! dachte ich, und sang, als ich so einsam durch den Herbstnebel hinwanderte, wohlgemut mit Salis:

Bann, o Schicfal, wann wird enblich Mir mein letzter Bunsch gewährt? Rur ein Hüttchen, still und ländlich, Rur ein eig'ner, kleiner Herd.

#### Die Umfehr.

Einzelne Haufen preußischer Soldaten von allerlei Regimentern, Marketender und Troßwägen kamen mir entgegen, und zogen stillschweigend an mir vorüber. Ich hatte nicht den Mut, die Ariegshelden anzureden.

"Ei, sieh' da, Herr Doktor! wohin?" rief mich eine Stimme an, als ich zwischen den Gartenhägen des Städtchens Burg abermals auf einen Trupp Soldaten stieß. Es war ein Leutnant, ben ich in Berlin kennen gekernt hatte, weil er mit mir in einem Hause wohnte. Ich pflegte ihn immer scherzweise Karl den Großen zu nennen, weil er sein adliges Geschlechtsregister bis zu biesem Sachsenbekehrer hinaufführte.

"Nach Magdeburg, Herr Leutnant."

"Sie kommen nicht mehr hinein, Herr Doktor; die Franzosen belagern es schon mit 150,000 Mann. Kehren Sie mit uns um, wenn ich Ihnen raten darf. Fort nach Berlin! der Feind folgt uns schon auf dem Fuße. Alles ist verloren. Braunschweig tot; Wöllendorf gefangen; die Reserve unter Prinz Eugen von Württemberg ist gestern bei Halle aufgerieben."

"Aber, Herr Leutnant, ich muß — muß heute nach Magbeburg."

"So rennen Sie in die Bajonette der Franzosen. Glück auf die Reise, Herr Doktor!" — Indem Karl der Große dies sagte, sprengten zwei Dragoner neben uns weg, und schrien: "Der Feind ist schon bei Wittenberg über die Elbe!" — Da verdoppelte die Insanterie ihre Schritte, und ich — weil ich doch das Belagerungskorps vor Magdeburg nicht allein wegtreiben konnte, leistete dem Leutnant Gesellschaft, und kehrte dem Reichsgrafen den Rücken zu.

Solchen Streich hatte mir das Schickfal noch nie gespielt, so alt ich auch geworden war. Die Schlacht von Iena zerstörte alle meine Hoffnungen, die nie blühender gewesen waren. Also wieder arm wie eine Kirchenmaus! Ich wußte nicht, wer durch Napoleons Kriegsglück mehr verloren hatte, der König oder ich?"

Aber nun fand mich mein unbarmherziges Schickfal wieder auf dem alten gewohnten Platz, wo ich ihm Stirn bieten konnte. So lange ich noch etwas zu verlieren hatte, war ich voller Furcht und Bittern. Zetzt, da mir auch nicht mehr das letzte Kleid auf dem Leibe gehörte, wenn der Berliner Freund Roß und Wagen des

zahlt haben wollte, kehrte mein heiterer Geist zurück, der alles Unglücks spottete.

### Beförberung.

"Frisch auf, ich folge ber Fahne Karls bes Großen!" sagte ich lachend zum Leutnant: "und flehe um seinen großmütigen Schut bis Berlin."

"Wetter! Sie sollen dabei so übel nicht fahren. Ich habe roch eine halbe Rompanie bei mir — alles tapfere Kerlc, die den Teufel nicht scheuen. Hätte ich noch eine Kanone, ich würde vor zwei Regimentern Franzosen nicht weichen. Wetter! an des herzogs von Braunschweig Stelle wäre mir das bei Iena nicht geschehen. Kommen Sie, Doktor, ich mache Sie zum Feldprediser bei meiner halben Kompanie."

So oft wir durch ein Dorf kamen, ließ der Leutnant seine aus Soldaten von verschiedenen Regimentern zusammengesetzte Armce in Reih' und Glied aufmarschieren, und so zog er stolz, beim Wirbel der Trommel, an den Bauern vorüber, indem er kommandierte: "Gewehr in Arm!" Als Feldprediger war mein natürlicher Platz hinten bei dem Gepäck. Ich machte dort die Bekanntschaft der Marketenderin, welcher der Wagen gehörte. Diese ehrenwerte Dame ging rüstig zu Fuß neben ihrem magern Gaul und erzählte mir sehr umständlich die Geschichten von Saalseld und Auerstädt, und tadelte Stellungen und Manövers auf dem Schlachtselde. Ich hatte nichts gegen ihre strategischen Beweise einzuwenden; denn an der Spitze von zweimalhundertstausend Mann eine Schlacht zu verlieren, traue ich mir selbst Gesschicklichkeit genug zu.

Karl ber Große nahm mich am vierten Tage bes Abends auf bie Seite. Ich sah es ihm längst an, daß er über große Pläne brütete. — "Herr Doktor," sagte er, "im Kriege macht man sein Glück. Ich bin seit acht Jahren Leutnant; jest oder nie werde

ich General. Ich kommandiere gegenwärtig fast zweihundert Mann. She wir die Oder erreichen, habe ich vielleicht zweitaussend gesammelt, die ich unserm König zuführe. Ich führe sie ihm aber erst nach einigen Heldentaten zu. Ich falle mit meinem Korps in Sachsen ein, und belästige den Feind im Kücken."

"Wie? Sie wollen nicht nach Berlin?" fragte ich.

"Nein, rechts ab, gegen Mittenwalde! Dottor, die Feldpredisgerstelle taugt nicht für Sie. Ich dächte, Sie würden Soldat. Ich gebe Ihnen einen Militärhut, blauen Überrock, Degen und Pferd. — Sie sollen mein Generaladjutant werden. Ich weiß, Sie verstehen Wathematif und zeichnen gut. Ich fann Sie beim Resognoszieren und zum Krotieren der Gegenden gebrauchen."

Da half kein Einwand. Ich nahm die Stelle des Generaladjutanten an, weil sie mir auf den Rücken eines Pferdes half, mit dem ich desto schneller meine Heimat wieder zu sehen hoffte. Ich gelobte Karl dem Großen Treue, und vertauschte die erträumte Pfarre mit dem Schwert Petri, doch gedachte ich niemandem ein Ohr abzuhauen.

Der Feldherr zählte noch den gleichen Abend sein Heer, ernannte neue Offiziere und stellte mich als seinen künftigen Adjutanten vor.

Durch allerlei schlimme Nachrichten über die Franzosen, die auf der Seite von Berlin umberschwärmen follten, wurde unser Heerhaufe immer mehr südwärts verschlagen.

Wir marschierten freuz und quer durch die elendesten Dorswege. Wir machten zwei Tage lang doppelte Märsche, und die braven Bauern gaben uns treulich Nachricht von allen Seiten, wo sie Franzosen gesehen hatten, und beschenkten uns voll mitleidiger Freigebigseit mit Nahrung und Trank. Aber alle riesen: "Schlagt euch nach Schlesien. Die Franzosen sind schon in Frankfurt an der Oder."

### Gin fiegreiches Treffen.

"In der Tat," sagte unser Oberbesehlshaber, als wir am zweiten Abend nach dem Abmarsch von der Berliner Landstraße unser Hauptquartier in einem elenden Dorse genommen und die Posten ringsum aufgestellt hatten: "in der Tat operiere ich dem Kaiser Rapoleon schon im Rücken."

Er lächelte dabei mit wohlgefälliger Miene, die zu verstehen gab, er benke sich noch weit mehr dazu, als er sage.

Ich aber dachte: "Wenn er uns morgen nur nicht auf unserm Rücken operiert!" — Es überlief mich eiskalt, denn ich dachte ganz natürlich an den lieben meinigen.

Wir schwiegen alle. Plötzlich fuhren wir von unsern Sitzen auf, und standen steif und gerade, wie die Kerzen — denn im Dorfe fiel ein Gewehrschuß um den andern, und unsere Soldaten schriegen draußen: "Franzosen! Feinde! Alles herauß!"

Die Trommel wirbelte; die vier Trompeten schmetterten um die Wette. Um mein höllisches Entsehen zu verbergen, wütete ich in der Wirtsstube herum und rief: "Hallo! drauf los! brave Männer, drauf los!" und suchte die Tür — war aber, der Himmel weiß es, wie mit Blindheit geschlagen. Ich sand keine Tür; ich sprengte in der Angst der alten Wirtin die Schränke auf, und rief dabei mit immer höher steigender Stimme: "Hereaus, heraus! brave Soldaten, verlaßt mich nicht!" — Die Wirtin lamentierte kläglich; die Kinder schrieen Zeter; Hund und Kahen sprangen flüchtend über Tisch und Stühle die zum heißen Kachelsosen hinauf.

Die Verwirrung, das Geschrei um mich her, vermehrte mein Grausen, denn ich glaubte nicht anders, als die Franzosen seien schon im Zimmer und spießten unbarmherzigerweise die Kinder. Wenn sich der Himmel nur dies einzige Mal meiner erdarmt,

bachte ich, so will ich in meinem Leben nie wieder Generaladjutant sein.

Mein Toben und Lärmen wurde von Karl dem Großen, zum Glück für mich, ganz anders und sehr ehrenvoll für mich ausgelegt. Er zog den Degen, ging zu den vor dem Hause versammelten Truppen hinaus, und ich folgte ihm. — Ach wie wohl tat mir's, da ich draußen in der Dunkelheit stand! nun sah mich niemand. — Ich konnte jetzt, wenn die Not am größten werden sollte, unzgestört einen Woreau'schen oder Xenophontischen Kückzug machen. Ich bin nicht surchtsam, aber diesmal hatte mich doch ein panischer Schrecken unterjocht. Ohnehin din ich von Natur des Abends etwas ängstlicher, als am Tage.

"Abjutant vor, mit zwanzig Mann sogleich zum Kirchhof; bort ist unser Posten angegriffen! Wenn's nötig ist, schicken Sie her; und wir rücken mit Histruppen nach. Bis jett ist's nur Postengesecht." So besahl mir der Leutnant; zwanzig Mann setten sich gegen den aus der grauen Dämmerung hervorschwebenden Kirchturm in Bewegung, und ich unglückseliger Magister bonarum artium mußte mit dem bloßen Degen voran.

Plagt benn diesen Leutnant da der Teufel? dachte ich: weiß er denn nicht mehr, daß ich zu Berlin im Dachstübchen wohnte? Allein es war genug, mir Mut zuzutrauen, und das Chrzestühl gab mir ihn. Als wir den Kirchhof erreicht hatten, ward mir's plöglich schwarz vor den Augen, denn wir rückten geradezu gegen eine alte Mauer, auf welcher dürres Gesträuch wehte. Ich aber hielt die Mauer für französische Truppen, die Strauchäste für Bajonette, sprang auf die Seite, und schrie mit Grausen, als sähe ich Gespenster: "Feuer! gebt Feuer!"

Erst beim Pulverblit erkannten wir, daß wir einer ehrwürdigen Mauer das Treffen lieferten.

"Bardon! Pardon!" riefen aber im gleichen Moment mehrere

Stimmen. Und sieben Mann leichter französischer Insanterie frochen unter der Mauer, wo sie sich verborgen hatten, hervor, und — streckten vor dem Magister bonarum artium das Gewehr. Hätten die Narren geschwiegen, wir würden sie nicht bemerkt haben.

Die Gefangenen wurden entwaffnet, gezählt, und ins Hauptsquartier gebracht. Daß ich mit einigem Stolz vor Karl dem Großen beim Schimmer der Stallsaternen, Lampen und Kienspäne aufzog, läßt sich denken. Er umarmte mich vor der ganzen Armee, und sagte: "Herr Abjutant, Ihr Mut, Ihre Klugheit macht Ihnen Ehre. Ich werde Ihr Betragen bei dieser Affaire Sr. Majestät dem König aufs vorteilhafteste darzustellen wissen."

Von unsern Gefangenen ersuhren wir nun, was ich aber auch schon auf bem Kirchhof wußte, daß eine Kompanie französischer leichter Infanterie bestimmt war, in das abgelegene Dorf einquartiert zu werden; daß sie sich jedoch auf der Stelle nach einigem Geplänkel zurückgezogen habe, da sie überrascht war, Preußen zu sinden, und (wie die Feinde glaubten) in großer Anzahl, vermutlich wegen der Wenge unserer ausgestellten Wachen, und des Lärmens unserer Trommeln und vier braven Trompeter. Die sieben Gesangenen hatten sich zufällig zu weit vorgewagt.

Ich ließ vor Freude meine Weltüberwinder aufs beste bewirten, mit allem, was man hatte. Es waren in meinem Leben die ersten Menschen, die ich gefangen, die ersten Kriegshelben Napoleons, die ich gesehen hatte. Die Kerle freuten sich dankbar meines Schutzes, und es war mir dabei zu Mut, als müßte ich mich um den ihrigen bewerben. Denn als ich sie fragte, ob viel Franzosen in der Gegend herum wären, vernahm ich mit Schaudern, es sei ein ganzes Armeekorps unter Marschall Davoust, von Sachsen aus im Zuge nach Berlin.

Ich übersetzte diese Aussage meinen anwesenden Generälen.

Karl der Große, entzückt über den ersten Sieg seines Heeres, rieb sich beständig die Hände, und sagte: "Wetter! also overiere ich doch wirklich der französischen Armee im Rücken!"

## Bweites Treffen, und beffen Folgen.

Was mich bei meiner benkwürdigen Waffentat am meisten freute, war die Überzeugung, daß durch dieselbe keiner meiner Nächsten das Leben, nicht einmal einen Tropfen Bluts verloren hatte. Freilich war dies nicht mein Verdienst.

Als der Morgen graute, standen wir schon zum Aufbruch fertig. Es war sehr kalt; aber unser Imperator meinte, wir würden einen heißen Tag erleben. Die Bauern erzählten, daß ringsum alle Oörser von seindlichen Truppen wimmelten. Im Kriegsrat ward beschlossen, auf Holzwegen durch die Wälder zu defilieren. An Wegweisern fehlte es uns nicht.

Raum aber hatten wir das Dorf verlassen, so sahen wir vor und in der Ebene von verschiedenen Seiten her französische Truppen in schnurgerader Richtung gegen uns anrücken, selbst vom Walde, der uns aufnehmen sollte.

Der Leutnant-General ließ sich nicht aus der Fassung bringen. Mit stoischer Ruhe stellte er sein heer in Schlachtordnung.

"Kameraden," sprach er, "vergeßt heute nicht, daß ihr Preußen seid. Wir haben keine Fahne, aber seht auf den weißen Federbusch meines Hutes, er wird euch überall auf dem Weg des Ruhms vorschweben."

Dieser Gedanke mahnte mich an Heinrich IV., ber einmal unter minder mißlichen Umständen ein Ühnliches sagte.

"Können wir gegen die Übermacht nicht siegen, so können wir boch auch nie besiegt werden!" fuhr er fort: "Das Schlimmste, was uns begegnen kann, ist, daß wir heute mit Ziethen, Schwerin, Winterfelb und Friedrich dem Großen zu Nacht effen, statt in einem elenden märkischen Dorf."

Kräftiger hätte Leonidas nicht zu seinen dem Tobe fürs Vaterland geweihten Spartanern bei den Thermopylen gesprochen, als hier mein Karl der Große, welcher den lacedämonischen König, vielleicht ohne es zu wissen, sehr glücklich parodierte.

Unsere Truppen schienen inzwischen den irdischen Speck, die Klöße und Rüben der Mark den Gastmählern im Elysium bescheiden vorzuziehen.

Es war ein schauerliches Schauspiel, die einzelnen französischen Kolonnen langsam über die Stoppelfelder heranrücken zu sehen. Bon Zeit zu Zeit hörte man das Getose ihrer Trommeln von ferne.

Ich saß sehr verlegen auf meinem Rosse unweit eines Rußbaums, am rechten Flügel der Armee; alle Glieder bebten mir vor Frost, während unsere vier Trompeter einen wahren Teufelslärm machten.

Zum letzenmale vor Eröffnung des Blutbades fam Karl der Große zu mir hergesprengt. "Herr General-Abjutant, heute ist der Tag, wo sich Ihr Genie auszeichnen wird!" sagte er: "Aber ich ditte Sie um Gottes willen, überlassen Sie sich nicht dem Unsestüm Ihres Mutes allzusehr. Bleiben Sie immer besonnen. Falle ich im Treffen, so übernehmen Sie das Kommando. Der Feind ist zu stark. Werden wir geworsen, so ziehen wir ins Dorf hinter uns, und verteibigen uns dis auf den letzten Mann auf dem Kirchhos."

Damit sprengte er davon und überließ mich Unglückseligen dem Ungestüm meines Mutes.

Setzt fiel ein Kanonenschuß. Mein Roß fing an, die Unruhe seines Herrn zu teilen. Ich konnte mich nicht enthalten, gelegentlich den Kopf umzudrehen, um mich zu überzeugen, ob auch der Weg ins Dorf noch sichtbar sei.

Darauf begannen die Feinde ihr kleines Gewehrfeuer. zelne Kavallerie sprengte gegen unsern Flügel an. Da schrie ich. gleich einem Bejeffenen: "Feuer! gebt Feuer! schießt!"bruckte ben hut in die Augen, und bachte: Belf euch Gott!-Aber ehe ich die hartmäulige Bestie fort wollte ich, ins Dorf. unter mir umbreben konnte, gaben neben mir meine gehorfamen Darüber erschraf mein Gaul nicht weniger als Soldaten Keuer. Er flog mit mir unter bem Nußbaum erft hoch in die Luft und bann hinaus ins Freie. Ein paar frangofische Chaffeurs zu Pferde schoffen auf mich. Da sie mich aber nicht fallen saben, vielmehr saben, wie ich mit geschwungenem Säbel (ich hatte zwar ben Säbel in ber Hand, hielt aber mit ber gleichen Sand ben Sut am Kopf fest, was mir ein martialisches Aussehen geben mochte), wie ich mit Wetterschnelle auf sie losflog, drehten sie um, und jagten bavon.

Mein'ebles Tier (umsonst waren Zaum und Gebiß) hatte ben Kopf zwischen die Beine gelegt, und setzte, wie rasend, den Feinden nach. Ich fluchte, ich weinte, ich schrie: "Halt! Brr! halt!"— Nichts; im Galopp, in gestrecktem Galopp riß es mich fort. Die Chasseurs ereilten einen schmalen Fahrweg zwischen Zäunen; mein höllisches Streitroß wählte die gleiche Straße. Die Feinde, die nun keine Schwenkung machen konnten, übersiel wahrscheinlich ein Grausen, da ich ihnen, wenngleich wider meinen Willen, saste im Nacken war. Sie spornten ihre müden Gäule noch mehr, und meine verhexte Rosinante, die mutig mit mir durchging, verdoppelte ihre Sprünge.

Die flüchtigen Chaffeurs hielten mich vermutlich für einen Teufelsterl, der darauf geschworen habe, ihnen das Blut abzuzapfen. Denn sie sahen sich von Zeit zu Zeit nach mur mit Gebärden voller Entsetzen um. Ach, die guten Herren! hätten sie nur gewußt, wie mir bei dem Siege zu Mute war.

Und immer weiter, hopp, hopp, hopp, Ging's fort im sausenden Galopp, Daß Roß und Reiter schnoben, Und Kies und Funken stoben.

Als wir um die Ecke eines Kiefernwaldes bogen, kamen wir auf eine geräumige Fläche, wo von französischer Seite ein Lager aufgeschlagen war. Hier verlor ich den Steigbügel von den Füßen — meine Flüchtlinge zerstreuten sich — einige Soldaten im Lager legten auf mich an und schossen. Weine Bestie tat einen Satzeitwärts, und ich fiel wie ein Sach herab auf den Boden.

Abieu, Leben! gute Nacht, falsche Welt! seufzte ich; benn ich, so gut wie die Soldaten glaubten, ich sei tot. Die Kerle sprangen lachend zu mir. Auch die Flüchtlinge kamen zu mir heran. Ich stand zitternd auf. Man forderte mir den Degen ab. Ich übergab ihn. Die Infanteristen wollten mich plündern. Die Chasseurs aber nahmen mich in Schutz und schworen, ich sei ein Mann von Ehre und Mut. Ein so unverdientes Lob vom Feinde selbst freute mich gar sehr; noch mehr aber, daß ich nirgends eine Wunde an mir fühlte.

Ietzt war ich Kriegsgefangener. Man führte mich zu einem einzelnen Bauernhaus; unterwegs büßte ich meine Uhr und meisnen Gelbbeutel ein.

Ein Oberst, der nehst mehreren Offizieren in dem Bauernhause am Frühstück saß, fragte mich, nachdem man ihm die Geschichte meiner Gesangennahme, und wie ich die Chasseurs dis ins Lager verfolgt habe, erzählt hatte, nach meinem Rang. — Was sollte ich antworten? Designierter Pfarrer? Maître ès arts? Docteur en philosophie? — Die Herren hätten mich für wahnsinnig gehalten.

Karl der Große hatte mich zu seinem Generaladjutanten erhoben. Also antwortete ich dem Frager ohne Bedenken: Adjutant-général. — Kleiber machen Leute; aber Titel auch. Ich mußte mich sogleich mit zum Frühstück niedersetzen — kalten Braten, Malaga, Liqueur. Der humane Oberst sagte mir einige Worte des Trostes wegen meiner Gesangenschaft: "Das ist der Wechsel des Kriegsglücks. Vor fünfzig Jahren hatten die Preußen Friedrich den Großen, wir ein Roßbach; jetzt haben wir Napoleon den Großen, Sie ein Jena."

# Gine fonderbare Reife.

(Aus Eichendorffe "Aus dem Leben eines Taugenichts".)

I.

Wir fuhren nun über Berg und Tal, Tag und Nacht, immer fort. Ich hatte gar nicht Zeit, mich zu besinnen; benn wo wir hinkamen, standen die Pferde angeschirrt, ich konnte mit den Leusten nicht sprechen, mein Remonstrieren half also nichts; oft, wenn ich im Wirtshause eben beim besten Essen war, blies der Postillon, ich mußte Wesser und Gabel wegwerfen und wieder in den Wagen springen, und wußte doch eigentlich gar nicht, wohin und weswegen ich mit so großer Geschwindigkeit fortreisen sollte.

Sonst war die Lebensart gar nicht so übel. Ich legte mich, wie auf einem Kanapee, bald in die eine, bald in die andere Ecke des Wagens, und lernte Menschen und Länder kennen, und wenn wir durch Städte suhren, lehnte ich mich auf beide Arme zum Wagensenster hinaus und dankte den Leuten, die höflich vor mir den Hut abnahmen, oder ich grüßte die Mädchen an den Fenstern wie ein alter Bekannter, die sich dann immer sehr verwunderten und mir noch lange neugierig nachguckten.

Aber zuletzt erschraf ich sehr. Ich hatte das Gelb in bem gestundenen Beutel niemals gezählt, den Postmeistern und Gastwir-

ten mußte ich überall viel bezahlen, und ehe ich mich's versah, war der Beutel leer. Anfangs nahm ich mir vor, sobald wir durch einen einsamen Wald führen, schnell aus dem Wagen zu springen und zu entlausen. Dann aber tat es mir wieder leid, den schnen Wagen so allein zu lassen, mit dem ich gerne noch dis ans Ende der Welt fortgefahren wäre.

Nun saß ich eben voller Gedanken und wußte nicht wo aus noch ein, als es auf einmal seitwärts von der Landstraße abging. Ich schrie zum Wagen heraus auf den Postillon: wohin er denn sahre? Aber, ich mochte sprechen was ich wollte, der Kerl sagte immer bloß: "Si, si, signore!" und suhr immer über Stock und Stein, daß ich aus einer Ecke des Wagens in die andere flog.

Das wollte mir gar nicht in ben Sinn, benn die Landstraße lief gerade durch eine prächtige Landschaft auf die untergehende Sonne zu, wie in ein Meer von Glanz und Kunken. Seite aber, wohin wir uns gewendet hatten, lag ein wuftes Bebirge vor uns mit grauen Schluchten, zwischen benen es schon lange dunkel geworden war. - Je weiter wir fuhren, je wilder und einsamer wurde die Gegend. Endlich fam der Mond hinter ben Wolken hervor, und schien auf einmal so hell zwischen die Bäume und Kelsen herein, daß es ordentlich grausich anzusehen Wir konnten nur langsam fahren in ben engen steinigen Schluchten, und bas einförmige, ewige Geraffel bes Wagens schallte an den Steinwänden weit in die stille Nacht, als führen wir in ein großes Grabgewölbe hinein. Rur von vielen Wasserfällen, die man aber nicht sehen konnte, war ein unaufhörliches Rauschen tiefer im Walbe, und die Käuzchen riefen aus der Ferne immerfort: "Romm mit, tomm mit!" — Dabei kam es mir vor, als wenn der Autscher, der, wie ich jetzt erft sah, gar keine Uniform hatte und kein Postillon war, sich einigemal unruhig umfähe und schneller zu fahren anfing, und wie ich mich rechts zum Wagen hinauslegte, kam plöylich ein Reiter aus dem Gebüsch hervor, sprengte dicht vor unseren Pferden quer über den Weg, und verslor sich sogleich wieder auf der andern Seite im Walde. Ich war ganz verwirrt, denn, so viel ich bei dem hellen Mondschein erkensnen konnte, war es dasselbe bucklige Männlein auf seinem Schimsmel, das in dem Wirtshause mit der Adlernase nach mir gehackt hatte. Der Kutscher schüttelte den Kopf und lachte laut auf über die närrische Reiterei, wandte sich aber dann rasch zu mir um, sprach sehr viel und sehr eifrig, wovon ich leider nichts verstand, und suhr dann noch rascher sort.

II.

Ich aber war froh, als ich bald darauf von fern ein Licht schimmern sah. Es fanden sich nach und nach noch mehrere Lich= ter, sie wurden immer größer und heller, und endlich famen wir an einigen verräucherten Bütten vorüber, die wie Schwalbennester an dem Felsen hingen. Da die Nacht warm war, so standen die Turen offen, und ich konnte darin die hell erleuchteten Stuben und allerlei lumpiges Gefindel sehen, das wie dunkle Schatten um das Wir aber raffelten burch die stille Nacht Herdfeuer herumhoctte. einen Steinweg hinan, der sich auf einen hohen Berg hinaufzog. Bald überbeckten hohe Bäume und herabhängende Sträucher den ganzen Hohlweg, bald konnte man auf einmal wieder bas ganze Firmament, und in der Tiefe die weite stille Runde von Bergen, Wäldern und Tälern übersehen. Auf bem Gipfel bes Berges stand ein großes altes Schloß mit vielen Türmen im hellsten Mondschein. — "Nun Gott befohlen!" rief ich aus, und war innerlich ganz munter geworden vor Erwartung, wohin sie mich da am Ende noch bringen würden.

Es bauerte wohl noch eine gute halbe Stunde, ehe wir endlich auf dem Berge am Schloftore ankamen. Das ging in einen

breiten, runden Turm hinein, der oben schon ganz verfallen war. Der Kutscher knallte dreimal, daß es weit in dem alten Schlosse widerhallte, worauf ein Schwarm von Dohlen ganz erschroden plöglich aus allen Luten und Rigen heraussuhr und mit grossem Geschrei die Lut durchtreuzte. Darauf rollte der Wagen in den langen, dunklen Torweg hinein. Die Pferde gaben mit ihren Huscisen Feuer auf dem Steinpflaster, ein großer Hund bellte, der Wagen donnerte zwischen den gewöldten Wänden. Die Dohlen schrieen noch immer dazwischen — so kamen wir mit einem entsetzlichen Spektakel in den engen, gepflasterten Schloshof.

Eine furiose Station! dachte ich bei mir, als nun der Wagen still stand. Da wurde die Wagentür von draußen aufgemacht, und ein alter langer Mann mit einer kleinen Laterne sah mich unter seinen dicken Augendrauen grämlich an. Er saßte mich dann unter den Arm und half mir, wie einem großen Herrn, aus dem Wagen heraus. Draußen vor der Haustür stand eine alte, sehr häßliche Frau in schwarzem Kamisol und Rock, mit einer weißen Schürze und schwarzen Haube. Sie hatte an der Hüste einen großen Bund Schlüssel hängen und hielt in der Hand einen altmodischen Armleuchter mit zwei brennenden Wachsterzen. Sobald sie mich erblickte, sing sie an, tiese Knize zu machen und sprach und frug sehr viel durcheinander. Ich verstand aber nichts davon und machte immersort Kratzsüße vor ihr. und es war mir eigentlich recht unheimlich zu Mute.

#### III.

Der alte Mann hatte unterdes mit seiner Laterne den Wagen von allen Seiten beleuchtet und brummte und schüttelte den Kopf, als er nirgend einen Koffer oder Bagage fand. Der Kutscher fuhr darauf, ohne Trinkgeld von mir zu fordern, den Wagen in einen alten Schuppen, der auf der Seite des Hofes schop offen skand.

Die alte Krau aber bat mich sehr höflich durch allerlei Zeichen, ihr Sie führte mich mit ihren Wachsterzen durch einen langen schmalen Gang, und bann eine kleine steinerne Treppe hinauf. Als wir an der Küche vorbeigingen, streckten ein vaar junge Mägde neugierig die Köpfe durch die halbgeöffnete Tür und auckten mich so starr an, und winkten und nickten einander heimlich zu, als wenn sie in ihrem Leben noch kein Mannsbild gesehen hätten. Die Alte machte endlich oben eine Tür auf, da wurde ich anfanas aanz verblüfft. Denn es war ein großes, schönes, berrschaftliches Zimmer mit golbenen Verzierungen an ber Decke, und an den Wänden hingen prächtige Tapeten mit allerlei Figuren und großen Blumen. In der Mitte stand ein gedeckter Tisch mit Braten, Ruchen, Salat, Obst. Wein und Konfekt, daß einem recht bas Herz im Leibe lachte. Zwischen den beiben Fenstern hing ein ungeheurer Spiegel, der vom Boben bis zur Decke reichte.

Ich muß sagen, das gefiel mir recht wohl. Ich streckte mich ein paarmal und ging mit langen Schritten vornehm im Zimmer auf und ab. Dann konnt' ich aber doch nicht widerstehen, mich einmal in einem so großen Spiegel zu besehen. Das ist wahr, die neuen Kleider vom Herrn Leonhard standen mir recht schön, auch hatte ich in Italien so ein gewisses seuriges Auge bekommen, sonst aber war ich gerade noch so ein Milchbart, wie ich zu Hausgewesen war, nur auf der Oberlippe zeigten sich erst ein paar Flaumsedern.

Die alte Frau mahlte indes in einem fort mit ihrem zahnlosen Munde, daß es nicht anders aussah, als wenn sie an der langen herunterhängenden Nasenspize kaute. Dann nötigte sie mich zum Sitzen, streichelte mir mit ihren dünnen Fingern das Kinn, nannte mich poverino! wobei sie mich aus den roten Augen so schelmisch ansah, daß sich ihr der eine Mundwinkel dis an die halbe Wange in die Höhe zog, und ging endlich mit einem tiesen Knix zur Tür binaus.

Ich aber setzte mich zu bem gebeckten Tisch, während eine junge hübsche Magd hereintrat, um mich bei der Tasel zu bedienen. Ich knüpste allerlei galanten Diskurs mit ihr an, sie verstand mich aber nicht, sondern sah mich immer ganz kurios von der Seite an, weil mir's so gut schmeckte, denn das Essen war delikat. Als ich satt war und wieder aufstand, nahm die Magd ein Licht von der Tasel und führte mich in ein anderes Zimmer. Da war ein Sosa, ein kleiner Spiegel und ein prächtiges Bett mit grün-seidenen Borhängen. Ich frug sie mit Zeichen, ob ich mich da hineinelegen sollte. Sie nickte "Za," ging in die Taselstube und machte die Tür hinter sich zu.

Ich hatte nun immer Angst vor dem Postillon, daß er gleich wieder zu blasen anfangen würde. Ich horchte am Fenster, aber es war alles still draußen. Laß ihn blasen! dachte ich, zog mich aus und legte mich in das prächtige Bett. Das war nicht anders, als wenn man in Milch und Honig schwämme! Vor den Fenstern rauschte die alte Linde im Hose, zuweilen suhr noch eine Dohle plötzlich vom Dache auf, bis ich endlich voll Vergnügen einschlief.

#### L'Arrabbiata.

(Novelle von Paul Benfe. - Auszug.)

#### 1. Tros.

Die Wirtin brachte eine zweite Flasche bes echten unverfälscheten Capri, als der Uferrand zur Linken knisterte und Laurella bes Weges von Anacapri daherkam. Sie grüßte flüchtig mit dem Kopf und stand unschlüssig still.

Antonino sprang auf. "Ich muß fort," sagte er. "'s ist ein Mädchen aus Sorrent, das heut früh mit dem Signor Curato kam und auf die Nacht wieder zu ihrer tranken Mutter will." "Nun, nun, 's ist noch lang bis Nacht," sagte ber Fischer. "Sie wird doch Zeit haben, ein Glas Wein zu trinken. Hola, Frau, bring noch ein Glas."

"Ich danke, ich trinke nicht," sagte Laurella und blieb in einiger Entfernung.

"Schenk nur ein, Frau, schenk ein! Sie läßt sich nötigen."

"Laßt sie," sagte der Bursch. "Sie hat einen harten Ropf; was sie einmal nicht will, das redet ihr kein Heiliger ein." — Und damit nahm er eilfertig Abschied, lief nach der Barke hinunter, löste das Seil und stand nun in Erwartung des Mädchens. grufte noch einmal nach ben Wirten ber Schenke gurud und ging dann mit zaudernden Schritten der Barke zu. Sie sah sich vorher nach allen Seiten um, als erwarte sie, daß sich noch andere Gesellschaft einfinden würde. Die Marine aber war menschen= leer: die Fischer schliefen oder fuhren im Meer mit Angeln und Neten, wenige Frauen und Kinder sagen unter den Türen, schlafend oder spinnend, und die Fremden, die am Morgen herübergefahren, warteten die fühlere Tageszeit zur Rückfahrt ab. konnte sich nicht lange umschauen, benn ehe sie es wehren konnte, hatte Antonino sie in die Arme genommen und trug sie wie ein Kind in den Nachen. Dann sprang er nach und mit wenigen Ruderschlägen waren sie schon im offnen Meer.

Sie hatte sich vorn in den Kahn gesetzt und ihm halb den Rücken zugedreht, so daß er sie nur von der Seite sehen konnte. Ihre Züge waren jetzt noch ernsthafter als gewöhnlich. Über die kurze Stirn hing das Haar tief herein, um den seinen Nasenslügel zitzterte ein eigensinniger Zug, der volle Mund war sest geschlossen. — Als sie eine Zeitlang so stillschweigend über Meer gefahren waren, empfand sie den Sonnenbrand, nahm das Brot aus dem Tuch und schlang dieses über die Flechte. Dann sing sie an von dem Brot zu essen und ihr Mittagsmahl zu halten; denn sie hatte auf Capri nichts genossen.

Antonino sah das nicht lange mit an. Er holte aus einem der Körbe, der am Morgen mit Orangen gefüllt gewesen, zwei hervor und sagte: "Da hast du was zu deinem Brot, Laurella. Glaub nicht, daß ich sie für dich zurückbehalten habe. Sie sind aus dem Korb in den Kahn gerollt, und ich fand sie, als ich die leeren Körbe wieder in die Barke setze."

"Ih du sie doch. Ich hab' an meinem Brote genug."

"Sie sind erfrischend in der Hitze, und du bist weit gelaufen."

"Sie gaben mir oben ein Glas Waffer, das hat mich schon erfrischt."

"Wie du willst," sagte er, und ließ sie wieder in den Korb fallen. Neues Stillschweigen. Das Meer war spiegelglatt und rauschte kaum um den Kiel. Auch die weißen Seevögel, die in den Ufershöhlen nisten, zogen lautlos auf ihren Raub.

"Du könntest die zwei Orangen beiner Mutter bringen," fing Antonino wieder an.

"Wir haben noch welche zu Haus, und wenn sie zu Ende sind, geh' ich und kaufe neue."

"Bringe sie ihr nur, und ein Kompliment von mir."

"Sie kennt dich ja nicht."

"So könntest du ihr sagen, wer ich bin."

"Ich kenne dich auch nicht." —

Es war nicht das erste Mal, daß sie ihn so verleugnete. Bor einem Jahr, als ein neapolitanischer Maler eben nach Sorrent gekommen war, traf sich's an einem Sonntage, daß Antonino mit andern jungen Burschen aus dem Ort auf einem freien Plat neben der Hauptstraße Boccia spielte. Dort begegnete der Maler zuerst Laurella, die, einen Wasserkrug auf dem Kopse tragend, ohne sein zu achten vorüberschritt. Der Neapolitaner von dem Anblick betroffen, stand und sah ihr nach, odwohl er sich mitten in der Bahn des Spieles befand und mit zwei Schritten sie hätte

Γ.

Eine unfanfte Rugel, die ihm gegen das Fußräumen können. gelenk fuhr, mußte ihn baran erinnern, daß hier ber Ort nicht sei, sich in Gebanken zu verlieren. Er sah sich um, als erwarte er eine Entschuldigung. Der junge Schiffer, ber ben Wurf getan hatte, stand schweigend und tropig inmitten seiner Freunde, so daß ber Fremde es für geraten fand, einen Wortwechsel zu vermeiden und zu gehen. Doch hatte man von dem Handel gesprochen, und sprach von neuem davon, als der Maler sich offen um Laurella bewarb. Ich kenne ihn nicht, sagte diese unwillig, als der Maler sie fragte, ob sie ihn jenes unhöflichen Burschen wegen ausschlüge. Und doch war auch ihr jenes Gerede zu Ohren ge-Seitdem, wenn ihr Antonino begegnete, hatte sie ihn fommen. doch wohl wiedererkannt.

#### 2. Streit.

Und nun saßen sie im Kahn wie die bittersten Feinde, und beiden klopste das Herz heftig. Das sonst gutmütige Gesicht Antoninos war zornig gerötet; er schlug in die Wellen, daß der Schaum ihn überspritzte, und seine Lippen zitterten zuweilen, als spräche er böse Worte. Sie tat, als bemerke sie es nicht, und machte ihr unbesangenstes Gesicht, neigte sich über den Bord des Nachens und ließ die Flut durch ihre Finger gleiten. Dann band sie ihr Tuch wieder ab und ordnete ihr Haar, als sei sie ganz allein im Kahn. Nur die Augenbrauen zuckten noch, und umsonst hielt sie die nassen Hand gegen ihre brennenden Wangen, um sie zu kühlen.

Nun waren sie mitten auf bem Meer, und nah und fern ließ sich kein Segel blicken. Die Insel war zurückgeblieben, die Küste lag im Sonnenduft weitab, nicht einmal eine Möve durchflog die tiefe Einsamkeit. Antonino sah um sich her. Ein Gedanke schien zu ihm aufzusteigen. Die Röte wich plötzlich von seinen Wangen,

und er ließ die Ruder sinken. Unwillkürlich sah Laurella sich nach ihm um, gespannt, aber furchtlos.

"Ich muß ein Ende machen," brach der Bursch heraus. "Es dauert mir schon zu lange und wundert mich schier, daß ich nicht drüber zu Grunde gegangen bin. Du kennst mich nicht, sagst du? Hast du nicht lange genug mitangesehen, wie ich bei dir vorübersging als ein Unsinniger und hatte das ganze Herz voll, dir zu sagen? Dann machtest du beinen bösen Mund und drehtest mir den Rücken."

"Was hatt' ich mit dir zu reden?" sagte sie kurz. "Ich habe wohl gesehen, daß du mit mir andinden wolltest. Ich wollt' aber nicht in der Leute Mäuler kommen um nichts und wieder nichts. Denn zum Manne nehmen mag ich dich nicht, dich nicht und keinen."

"Und feinen? So wirst du nicht immer sagen. Weil du den Maler weggeschickt hast? Pah! Du warst noch ein Kind das mals. Es wird dir schon einmal einsam werden, und dann, toll wie du bist, nimmst du den ersten besten."

"Es weiß keiner seine Zukunft. Kann sein, daß ich noch meinen Sinn ändere. Was geht's dich an?"

"Was es mich angeht?" fuhr er auf und sprang von der Kuderbank empor, daß der Kahn schauselte. "Was es mich angeht? Und so kannst du noch fragen, nachdem du weißt, wie es um mich steht? Müsse der elend umkommen, dem je besser von dir begegnet würde als mir !"

"Hab' ich mich dir je versprochen? Kann ich dafür, wenn dein Kopf unsinnig ist? Was hast du für ein Recht auf mich?"

"D," rief er aus, "es steht freilich nicht geschrieben, es hat's kein Abvosat in Latein abgesaßt und versiegelt; aber das weiß ich, daß ich so viel Recht auf dich habe, wie in den Himmel zu kommen, wenn ich ein braver Kerl gewesen din. Meinst du, daß

ich mitansehen will, wenn du mit einem andern in die Kirche gehst, und die Mädchen gehen an mir vorüber und zuden die Uchseln. Soll ich mir den Schimpf antun lassen ?"

"Tu was du willst. Ich lasse mir nicht bange machen so viel du auch drohst. Ich will auch tun was ich will."

"Du wirst nicht lange so sprechen," sagte er und bebte über den ganzen Leib. "Ich bin Manns genug, daß ich mir das Leben nicht länger von solch einem Tropsopf verderben lasse. Weißt du, daß du hier in meiner Macht bist und tun mußt, was ich will?"

Sie fuhr leicht zusammen und blitzte ihn mit den Augen an. "Bringe mich um, wenn du's wagst," sagte sie langsam.

"Man muß nichts halb tun," sagte er, und seine Stimme klang heiser. "'s ist Platz für uns beide im Meer. Ich kann dir nicht helsen, Kind" — und er sprach sast mitleidig, wie aus dem Traum — "aber wir müssen hinunter, alle beide, auf einmal, und jetzt!" schrie er überlaut und saßte sie plötzlich mit beiden Armen an. Aber im Augenblick zog er die rechte Hand zurück, das Blut quoll hervor, sie hatte ihn heftig hineingebissen.

"Wuß ich tun, was du willst?" rief sie und stieß ihn mit einer raschen Wendung von sich. "Laß sehen, ob ich in beiner Macht bin!" — Damit sprang sie über den Bord des Kahnes und versschwand einen Augenblick in der Tiefe.

# 3. Rettung.

Sie kam gleich wieder herauf; ihr Röckhen umschloß sie fest, ihre Haare waren von den Wellen aufgelöst und hingen schwer über den Hals nieder, mit den Armen ruderte sie emsig und schwamm, ohne einen Laut von sich zu geben, kräftig von der Barke weg nach der Küste zu. Der jähe Schreck schien ihm die Sinne gelähmt zu haben. Er stand im Kahn, vorgebeugt, die

Blicke starr nach ihr hingerichtet, als begebe sich ein Wunder vor seinen Augen. Dann schüttelte er sich, stürzte nach den Rudern, und suhr ihr mit aller Kraft, die er aufzubieten hatte, nach, während der Boden seines Kahnes von dem immerzu strömenden Blute rot wurde.

Im Nu war er an ihrer Seite, so hastig sie schwamm. "Bei Maria Santissima!" rief er, "komm in den Kahn. Ich bin ein Toller gewesen; Gott weiß, was mir die Vernunft benebelte. Wie ein Blit vom Himmel suhr mir's ins Hirn, daß ich ganz aufbrannte und wußte nicht, was ich tat und redete. Du sollst mir nicht vergeben, Laurella, nur dein Leben retten und wieder einsteigen."

Sie schwamm fort, als habe sie nichts gehört.

"Du kannst nicht bis ans Land kommen, es sind noch zwei Meilen. Denk" an deine Mutter. Wenn dir ein Unglück begegsnete, sie stürbe vor Entsetzen."

Sie maß mit einem Blick die Entfernung von der Rufte. Dann, ohne zu antworten, schwamm sie an die Barke heran und faste den Bord mit den Händen. Er stand auf, ihr zu helfen; seine Jacke, die auf der Bank gelegen, glitt ins Meer, als der Nachen von der Last des Mädchens nach der einen Seite hinüber-Gewandt schwang sie sich empor und erklomm gezogen wurde. ihren früheren Sit. Als er fie geborgen fah, griff er wieder zu Sie aber wand ihr triefendes Röckchen aus und den Rudern. rang das Wasser aus den Flechten. Dabei sah sie auf den Boden ber Barke und bemerkte jett bas Blut. Sie warf einen raschen Blick nach ber Hand, die, als sei sie unverwundet, das Ruder "Da!" sagte sie und reichte ihm ihr Tuch. ben Ropf und ruberte vorwärts. Sie ftand endlich auf, trat zu ihm und band ihm das Tuch fest um die tiefe Wunde. nahm sie ihm, jo viel er auch abwehrte, das eine Ruber aus der Hand und setzte sich ihm gegenüber, doch ohne ihn anzusehen, sest auf das Ruder blickend, das vom Blut gerötet war, und mit kräftigen Stößen die Barke forttreibend. Sie waren beide blaß und still. Als sie näher ans Land kamen, begegneten ihnen Fischer, die ihre Netze auf die Nacht auswersen wollten. Sie riesen Antonino an und neckten Laurella. Keins sah auf oder erwiderte ein Wort.

Die Sonne stand noch ziemlich hoch über Procida, als sie die Marine erreichten. Laurella schüttelte ihr Röckhen, das sast völlig überm Weer getrocknet war, und sprang ans Land. Die alte spinnende Frau, die sie schon am Worgen hatte absahren sehen, stand wieder auf dem Dach. "Was hast du an der Hand, Tonino?" rief sie hinunter. "Icsus Christus, die Barke schwimmt ja in Blut!"

"'s ist nichts, Mütterchen," erwiderte der Bursch. "Ich riß mich an einem Nagel, der zu weit vorsah. Morgen ist's vorbei. Das verwünschte Blut ist nur gleich bei der Hand, daß es gefährlicher aussieht, als es ist."

"Ich will kommen und dir Kräuter auflegen, lieber Junge. Wart', ich komme schon!"

"Bemüht Euch nicht. Ist schon alles geschehen und morgen wird's vorbei sein und vergessen. Ich habe eine gesunde Haut, die gleich wieder über jede Wunde zuwächst."

"Addio!" sagte Laurella und wandte sich nach dem Pfad, der hinaufführt.

"Gute Nacht!" rief ihr ber Bursch nach, ohne sie anzusehen. Dann trug er das Gerät aus dem Schiff und die Körbe dazu, und stieg die kleine Steintreppe zu seiner Hütte hinauf.

#### 4. Rene.

Es war keiner außer ihm in ben zwei Kammern, durch die er nun hin und her ging. In den offenen Fensterchen, die nur mit hölzernen Läden verschlossen werden, strich die Luft etwas erfrischender herein, als über das ruhige Weer, und in der Einsamkeit war ihm wohl. Er stand auch lange vor dem kleinen Bilde der Mutter Gottes und sah die aus Silberpapier daraufgeklebte Sternenglorie andächtig an. Doch zu beten siel ihm nicht ein. Um was hätte er bitten sollen, da er nichts mehr hoffte.

Und der Tag schien heute still zu stehn. Er sehnte sich nach ber Dunkelheit, denn er war müde, und der Blutverlust hatte ihn auch melyr angegriffen, als er sich gestand. Er fühlte heftige Schmerzen an der Hand, setzte sich auf einen Schemel und löste Das zurückgebrängte Blut schoß wieder hervor, den Berband. und die Hand war stark um die Wunde angeschwollen. Er wusch sie sorgfältig und fühlte sie lange. Als er sie wieder vorzog, unterschied er deutlich die Spur von Laurellas Zähnen. recht," sagte er. "Eine Bestie war ich und verdien" es nicht beffer. Ich will ihr morgen ihr Tuch durch den Giuseppe zurück-Denn mich soll sie nicht wiedersehen." — Und nun wusch schicken. er das Tuch forgfältig und breitete es in der Sonne aus, nachdem er sich die Hand wieder verbunden hatte, so gut er's mit der linken und ben Bahnen konnte. Dann warf er sich auf sein Bett und schloß die Augen.

Der helle Wond weckte ihn aus einem halben Schlaf, zugleich ber Schmerz in der Hand. Er sprang eben wieder auf, um die pochenden Schläge des Blutes in Wasser zu beruhigen, als er ein Geräusch an seiner Tür hörte. "Wer ist da?" rief er und öffnete. Laurella stand vor ihm.

Ohne viel zu fragen trat sie ein. Sie warf bas Tuch ab, bas

sie über den Kopf geschlungen hatte, und stellte ein Körbchen auf den Tisch. Dann schöpfte sie tief Atem.

"Du kommst, bein Tuch zu holen," sagte er; "bu hättest bir bie Mühe sparen können, benn morgen in ber Früh hätte ich Giusseppe gebeten, es bir zu bringen."

"Es ist nicht um das Tuch," erwiderte sie rasch. "Ich bin auf dem Berg gewesen, um dir Kräuter zu holen, die gegen das Bluten sind. Da!" Und sie hob den Deckel vom Körbchen.

"Zu viel Mühe," sagte er, und ohne alle Herbigkeit, "zu viel Mühe. Es geht schon besser, viel besser; und wenn es schlimmer ginge, ging' es auch nach Verdienst. Was willst du hier um die Zeit? Wenn dich einer hier träse! du weißt, wie sie schwatzen, obwohl sie nicht wissen, was sie sagen."

"Ich kümmere mich um keinen," sprach sie heftig. "Aber die Hand will ich sehen und die Kräuter darauf tun, denn mit der linken bringst du es nicht zu stande."

"Ich fage bir, baß es unnötig ift."

"So laß es mich schen, damit ich's glaube."

Sie ergriff ohne weiteres die Hand, die sich nicht wehren konnte, und band die Lappen ab. Als sie die starke Geschwulft sah, suhr sie zusammen und schrie auf: "Jesus Maria!"

"Es ist ein bischen aufgelaufen," sagte er. "Das geht weg in einem Tag und einer Nacht."

Sie schüttelte ben Kopf: "So kannst du eine Woche lang nicht aufs Meer."

"Ich denk' schon übermorgen. – Was tut's auch?"

Indessen hatte sie ein Becken geholt und die Wunde von neuem gewaschen, was er litt, wie ein Kind. Dann legte sie die heilssamen Blätter des Krautes darauf, die ihm das Brennen gleich linderten, und verband die Hand mit Streisen Leinwand, die sie auch mitgebracht hatte.

Als es getan war, sagte er: "Ich danke dir. Und höre, wenn du mir noch einen Gefallen tun willst, vergib mir, daß mir heut so eine Tollheit über den Kops wuchs und vergiß das alles, was ich gesagt und getan habe. Ich weiß selbst nicht, wie es kam. Du hast mir nie Veranlassung dazu gegeben, du wahrhaftig nicht. Und du sollst schon nichts wieder von mir hören, was dich kränken könnte."

"Ich habe dir abzubitten," fiel sie ein. "Ich hätte dir alles anders und besser vorstellen sollen und dich nicht aufbringen durch meine stumme Art. Und nun gar die Wunde —"

"Es war Notwehr und die höchste Zeit, daß ich meiner Sinne wieder mächtig wurde. Und wie gesagt, es hat nichts zu bedeuten. Sprich nicht von Vergeben. Du hast mir wohlgetan, und das danke ich dir. Und nun geh schlasen, und da — da ist auch dein Tuch, daß du's gleich mitnehmen kannst."

## 5. Berföhnung.

Er reichte es ihr, aber sie stand noch immer und schien mit sich zu tämpsen. Endlich sagte sie: "Du hast auch deine Jacke eingebüßt um meinetwegen, und ich weiß, daß das Geld für die Orangen darin steckte. Es siel mir alles erst unterwegs ein. Ich kann dir's nicht so wieder ersezen, denn wir haben es nicht, und wenn wir's hätten, gehörte es der Mutter. Aber da hab' ich das silberne Kreuz, das mir der Waler auf den Tisch legte, als er das letzte Wal bei uns war. Ich hab' es seitdem nicht angesehen und mag es nicht länger im Kasten haben. Wenn du es verkausst — es ist wohl ein paar Piaster wert, sagte damals die Mutter —, so wäre dir dein Schaden erset, und was sehlen sollte, will ich suchen mit Spinnen zu verdienen, nachts, wenn die Mutter schläft."

"Ich nehme nichts," sagte er kurz und schob bas blanke Kreuzchen zurück, bas sie aus der Tasche geholt hatte. "Du mußt's nehmen," sagte sie. "Wer weiß, wie lang du mit bieser Hand nichts verdienen kannst. Da liegt's und ich will's nie wieder sehen mit meinen Augen."

"So wirf es ins Meer."

"Es ist ja kein Geschenk, das ich dir mache; es ist nicht mehr als dein gutes Recht und was dir zukommt."

"Recht? Ich habe kein Recht auf irgend was von dir. Wenn du mir später einmal begegnen solltest, tu mir den Gesallen und sieh mich nicht an, daß ich nicht denke, du erinnerst mich an das, was ich dir schuldig bin. Und nun gute Nacht, und saß es das letzte sein."

Er legte ihr das Tuch in den Korb und das Kreuz dazu und schloß den Deckel darauf. Als er dann aufsah und ihr ins Gessicht, erschraf er. Große schwere Tropfen stürzten ihr über die Wangen. Sie ließ ihnen ihren Lauf.

"Maria Santissima!" rief er, "bist du frank? du zitterst von Kopf bis zu Fuß."

"Es ift nichts," sagte fie. "Ich will heim!" und wankte nach ber Tür. Das Weinen übermannte fie, daß sie die Stirn gegen ben Pfosten drückte und nun laut und heftig schluchzte. Aber ehe er ihr nach konnte, um sie zurückzuhalten, wandte sie sich plöglich um und stürzte ihm an den Hals.

"Ich kann's nicht ertragen," schrie sie und preßte ihn an sich, wie sich ein Sterbender ans Leben klammert, "ich kann's nicht hören, daß du mir gute Worte gibst, und mich von dir gehen heißest mit all der Schuld auf dem Gewissen. Schlage mich, tritt mich mit Füßen, verwünsche mich! — oder, wenn es wahr ist, daß du mich lieb hast, noch, nach all dem Bösen, das ich dir getan habe, da nimm mich und behalte mich und mach mit mir was du willst. Aber schlachsen unterbrach sie.

Er hielt sie eine Weile sprachlos in den Armen. "Ob ich dich noch liebe?" rief er endlich. "Heilige Mutter Gottes! meinst du, es sei all mein Herzblut aus der kleinen Wunde von mir gewichen? Fühlst du's nicht da in meiner Brust hämmern, als wollt' es heraus und zu dir? Wenn du's nur sagst, um mich zu versuchen oder weil du Mitseiden mit mir hast, so geh, und ich will auch das noch vergessen. Du sollst nicht denken, daß du mir's schuldig bist, weil du weißt, was ich um dich leide."

"Nein," sagte sie sest und sah von seiner Schulter auf und ihm mit den nassen Augen heftig ins Gesicht, "ich liebe dich, und daß ich's nur sage, ich hab' es lange gefürchtet und dagegen getrott. Und nun will ich anders werden, denn ich kann's nicht mehr aus-halten, dich nicht anzusehen, wenn du mir auf der Gasse vorüberstommst. Nun will ich dich auch küfsen," sagte sie, "daß du dir sagen kannst, wenn du wieder im Zweisel sein solltest: Sie hat mich geküßt, und Laurella küßt keinen, als den sie zum Manne will."

Sie küßte ihn breimal und bann machte sie sich los und sagte: "Gute Racht, mein Liebster! Geh nun schlafen und heile beine Hand, und geh nicht mit mir, benn ich fürchte mich nicht, vor keinem, als nur vor bir."

Damit huschte sie durch die Tür und verschwand in den Schatten der Mauer. Er aber sah noch lange durchs Fenster, auß Weer hinaus, über dem alle Sterne zu schwanken schienen.

## Der Tanfendmarkfchein.

(Abgefürzter Auszug aus einer Stigze von Beinrich Seibel.)

#### 1. Ibyllifches Leben.

Diesmal wollte ich nun aber wirklich meine Ruhe haben. hatte mir einen ganz kleinen Oftseebadeort in Mecklenburg ausgesucht, einen von benjenigen, welche noch unbekannt sind und also faum von fremben Gaften besucht werben. Der einzige Frembe außer mir war ein botanisierender Doktor aus Greifswald in Vommern, welchen man fast nie zu sehen bekam, weil er ben ganzen Tag in einem benachbarten ausgebehnten Moore hocte, bas er für ungemein interessant erklärte. Er murbe stets mit irgend einer Bflanze in der Hand getroffen, und fam er mit jemand ins Gespräch, so bewirtete er ihn mit sehr schön klingenden lateinischen Ausbrücken, wie Utricularia ober Osmunda regalis, und ahnlichen pomphaften lateinischen Pflanzennamen. Außerdem waren ba einige Beamte und Lehrer aus kleinen medlenburgischen Städten, welche fich bei den Bauern eingemietet hatten, um Balbluft und Seebad für ein Billiges zu genießen. An höhere Rultur erinnerte nur eine junge Dame von ungewissem Alter, die überall mit einem Stiggenbuche in der Gegend herumfaß und alte krüpplige Bäume, Badofen, moriche Zäune, Schweineställe und andere Küge ich nun die unglaubliche Tatsache hin-Dinge porträtierte. zu, daß in dem ganzen Orte kein einziges Rlavier mar, fo wird jeder Verständige einsehen, daß ich über die richtige Wahl meines Sommeraufenthaltes zu beneiden war.

Ich wohnte bei bem Krugwirt Krischan Boß und hatte ein kleines Zimmer nach hinten hinaus, mit der Aussicht auf einen Kartoffelacker und dahinter auf eine Scheunenwand. Die Kartoffeln standen in Blüte, und das üppig grüne Kraut war über und über

mit weißen und violetten Sternen bebeckt. Ich kenne keinen Anblick, der mehr geeignet ist, das Gemüt zu beruhigen, als diesen; er vereinigt Nützlichkeit mit Schönheit, und jeden Morgen, wenn ich meinen dunnen Kaffee schlürfte, ließ ich ihn auf mich wirken und trat dann mit harmonisch gestimmter Seele mein Tagewerk an.

#### 2. Geftörtes Glad.

Aber in diesen meinen stillen Frieden kam eine Störung und zwar allein durch den schnöden Wammon, den uralten Unheilstifter. Ich hatte mit Herrn Krischan Boß abgemacht, ihn am Ablauf jeder Woche zu bezahlen zur Bermeidung unliedsamer Irrtümer. Als nun zum ersten Wale dieser Termin herankam, siel mir ein, daß ich außer einem Tausendmarkschein, welchen ich mir am Tage vor meiner Abreise vom Bankier geholt hatte, nur noch wenige Pfennige besaß. Heute kann ich nur über die Naivetät, — um nicht das schöne deutsche, aber ehrenrührige Wort Dummsheit zu gebrauchen, — lächeln, mit welcher ich Krischan Voß fragte, ob er mir einen Tausendmarkschein wechseln könne.

Buerst sah er mich eine Weile sprachlos an, dann sagte er: "Wiesen S' mal her; so'n Ding hew't noch gornich 'sehn." Er betrachtete die Banknote sorgsältig von vorn und von hinten, hielt sie dann mit gestrecktem Arme weit von sich ab und sagte in einem Tone, gemischt aus Berachtung und Bewunderung: "So'n Lappen Papier, dat sünd duschd Wark. Dat's dull!" Dann rief er laut: "Fru, kam mal rin, kam blos mal rin!" Die Frau mußte nun auch dieses papierene Wunder anstaunen, allein sie tat dies sichtslich mit einem Beigeschmack von Wistrauen: "Gisst't benn ok so'ne

<sup>1 &</sup>quot;Beisen Sie einmal her; so ein Ding hab' ich noch garnicht gesehen.— 2 So ein Lappen Papier, das sind tausend Mark? Das ist toll!"— 8 Frau, komm 'mal 'rein, komm blos 'mal 'rein!

Dinger?"<sup>4</sup> fragte sie. Mit bem Wechseln war es nichts. "Dat kann ik nich, Herr," sagte Krischan Voß, "dat kann hier keiner in be ganze Gegend. Wer hett woll so vel bor Geld up'n Hümpel! Möglich, dat se dat in Rostock känen, wat de groten Koplüb sünd; äwer hier Neee."<sup>5</sup>

Meine Rechnung konnte ich nun allerdings nicht bezahlen, und außerbem wurde ich, wie es mir schien, mit Wiftrauen betrachtet. Ich verwünschte meine Torheit, daß ich nicht Gold mitgenommen hatte, sondern in einem Anfall von Gedankenlosiakeit diesen, mir in einer nur von wenigen bescheibenen Dörfern durchbrochenen Einfamkeit, ganglich nuplosen, großen Schein. Mit biefem Stud Geld in der Tasche mußte ich ja entweder betteln oder verhungern in einer solchen Gegend. Außerdem besaß ich nur noch neun Pfennige. Dafür gab es ja nicht einmal ein Glas Bier. Ganz zerknirscht begab ich mich in ben Balb, und als ich ba in ber Einsamkeit zwischen ben großen Riefernstämmen einherwandelte, fam mir bas Humoristische meiner Lage zum Bewußtsein, daß ich lachen mußte. Nach einer Weile begegnete mir der Botanifer, welcher vor lauter Glud einen gang roten Er hatte zum ersten Male in seinem Leben eine Ropf hatte. weiße Spielart des Taufenbgüldenfrautes gefunden, und fein Herz jauchzte. "Das ist gewiß sehr interessant," sagte ich, "aber tausend Mark liegen mir augenblicklich mehr am Herzen; können Sie mir die vielleicht wechseln?" Er machte so ein verblüfftes Gesicht, daß ich lachte und weiter ging. In der Dämmerung kam ich wieder in das Dorf zurück, und da fiel es mir auf, daß mich die Leute so sonderbar ansahen und, wenn ich vorüber war, die

<sup>4</sup> Gibt's benn auch solche Dinge? — 5 Das tann ich nicht, das tann hier keiner in der ganzen Gegend. Wer hat wohl so viel bares Geld aufgehäuft! Möglich, daß sie das in Rostock können, was die großen Kausseute sind; aber hier Nein."

Röpfe zusammensteckten. Auch in der Krugwirtschaft, wo ich wohnte, herrschte eine schwüle Stimmung. Die Leute waren so merkwürdig einfildig und als ich mein Abendbrot verzehrte, stubierte Krischan Boß in einem Zeitungsblatte und warf zwischendurch sonderbar prüsende Blicke auf mich. Ich ging früh auf mein Zimmer und überlegte mir die Sache. Offenbar traute man mir nicht und meinem großen Schein. Was sollte ich ansangen, um Geld zu bekommen? Sicher war es, daß ich nach Rostock mußte, um den Tausendmarkschein zu wechseln, aber würde man mich fortlassen? Das war es, was ich sehr bezweiselte. Mir blied kein anderer Ausweg, ich mußte mich in aller Frühe heimlich bavon machen.

## 3. Flucht.

Mit diesem Entschluß legte ich mich angekleidet auf das Bett, vermochte jedoch nicht zu schlafen, sondern horchte auf alle Geräusche der Nacht und grübelte zwischendurch über meine verdrich= liche Lage nach. Raum ließ sich das erste dämmernde Morgengrauen bemerken, so stieg ich leise aus dem Fenster, schlich mich burch die blühenden Kartoffeln, kletterte über den Zaun, und einen Augenblick später war ich schon im Wald. Die Stadt Rostock war etwa fünf Meilen entfernt; noch vor Mittag konnte ich dort sein, wenn ich mich nicht verirrte ober sonst Zeit verlor. Ich hatte mir ben Weg gemerkt, auf welchem ich gekommen war, und schritt eilig vorwärts, während es allmählich hell und heller wurde und bie Stimmen bes Walbes erwachten; aber für ben herrlichen Morgen, welcher jett seine ersten Sonnenstrahlen in die Wipfel ber Bäume warf, hatte ich feinen Sinn. Für mich galt es nur. die Ribnit-Rostoder Chaussee zu erreichen; da konnte ich nicht mehr irren, und wenn ich erft in Rostod war, da hatte alle Not ein Ende. Durch meine Papiere konnte ich mich legitimieren; bort war ich in einem Mittelpunkte der Kultur, dort gab es Banken, dort konnte ich meinen in der Wildnis ganz nutlosen Tausendmarkschein zum Fließen bringen und in allerlei köstliche Dinge verwandeln. Aber der Wald wollte kein Ende nehmen. hatte endlich die ungemein lange Schneise erreicht, welche gerabe auf den Rrug "Zur Stadt Rostock" zuführt, und diese lag schier endlos vor mir, wie ein Weg in die Ewigkeit. Ich hatte in der Nacht nicht geschlafen und am Morgen nichts genoffen. gibt Hunger, benn was man an Schlaf einbußt, muß man burch Aber vielleicht bot mir der Wald etwas. Effen erfeten. fand auch einige Himbeeren in einer Lichtung, gerade genug, um ben Hunger erst recht scharf zu machen. Dabei entbeckte ich ein Grasmüden-Nest mit Jungen. Die Alten faßen, jedes mit einem Räupchen im Schnabel, ängstlich zirpend in der Nähe. liche Tierchen," bachte ich, "euch ist der Tisch überall gebeckt, obwohl ihr keinen Pfennig befitzet, und wenn es euch hier nicht gefällt, so schwingt ihr euch mit leichtem Flügel in das schöne Land Italia und weiter. Ich armes beklagenswertes Opfer der Kultur aber. ich muß hungern, obwohl ich die Mittel in der Tasche trage, taufend Menschen zu sättigen."

#### 4. Entbehrungen.

Sch zog meine Banknote hervor und betrachtete sie mit Abscheu und Berachtung: "Lappen!" rief ich, so eindringlich ich konnte. Dann ballte ich sie in einem Anfall von Zorn zusammen und schleuberte sie in einen Graben. Als ich auf diese Art meinen gerechten Gesühlen Luft gemacht hatte, suchte ich die Banknote eiligst wieder auf, glättete sie sehr forgfältig und steckte sie behutsam in meine geheime Brusttasche. Mir ging es wie Robinson, als er auf seiner einsamen Insel den Goldklumpen sand, welcher ihm zu nichts nütze war. An der Chausse nach Rostock, welche ich nun bald erreichen mußte, lagen die angenehmsten Landkrüge, aber für mich

waren sie zwecklos, denn für meine neun Pfennige gab es nichts, als höchstens einige Schnäpse. Sollte ich meine Hand zum Betteln in den Bauernhäusern ausstrecken? Nein, lieber wollte ich Hunger und Durft ertragen, so lange es anging. Ach, ich malte mir schon aus, wie man meinen verschmachteten Leichnam im Chaussegraben finden würde, und sah ben Zeitungsartitel über biesen traurigen Fall beutlich vor Augen: "Erbarbeiter fanden gestern morgen im Chaussegraben die Leiche eines anständig gekleideten Mannes im Alter von etwa dreißig Jahren. Der ärst= liche Befund ergab gangliche Entfräftung burch Hunger als Tobesursache, was um so seltjamer erscheint, als man bei ber Leiche einen Tausendmarkschein und neun Bfennige in Kupfer vorfand." Enblich erreichte ich ben Krug "Bur Stadt Roftod", welcher am Ausgang ber haibe verlockend an ber Chaussee lag. wehte ein Duft von etwas Gebratenem aus ihm herdor. über! Borüber!

Nun hatte ich noch reichlich zwei Meilen Chaussee bis nach Roftod und die Julisonne brannte herzhaft. Bum hunger gesellte sich der Durst, allein was konnte es helfen? Nur immer vor= wärts! Noch nie in meinem Leben hatte das idpllische Glück, in einem Landfruge einzukehren, mit so glänzenden Farben mir vor Augen gestanden. Ich sah ihn im Geiste vor mir, den köstlichen medlenburgischen Landschinken, bas buftende Schwarzbrot, bie frische Butter füß wie Nußfern, und bazu ein schäumendes Glas Rostocker Bier. Ober herrliches Rührei mit Speck ober einen Eierkuchen, glanzend, golbig und braun, der üppig über ben Rand bes Tellers hängt. Ha!— So war ich eine gute Stunde weiter marschiert und war mit seufzendem Herzen auch am Kruge "Bur Stadt Ribnit" vorübergegangen, als ich mich in der Gegend furz hinter Häschendorf zufällig umblickte und einen Reiter bemerkte, welcher im Galopp hinter mir herjagte. Sollte man mich verfolgen? Möglich war es, ja sogar wahrscheinlich. Flucht war ausssichtslos, und so blieb mir nichts übrig, als mit den Gefühlen eines Hasen, der, mit angezogenen Ohren in eine Furche gedrückt, seine Berfolger herannahen hört, weiter zu wandern. Dabei schwenkte ich harmlos zuweilen meinen Wanderschirm und begann, mit bangem Herzen, ein heiteres Lied zu pfeisen. Immer näher hörte ich das Schlagen der Hufe auf dem Sommerswege, dann das Schnausen des Pferdes, dann ein Klirren, wie von einem Säbel, — und plöglich sauste ein harmloser Reitstnecht an mir vorüber, eine Wolke von Staub hinter sich lasssend. Weg war er, und verschwunden war auch mit einem Wale die Beklemmung meines Herzens.

### 5. Am Biel.

Endlich aber, nach einer achtstündigen Wanderung, tam ich, früher als ich bachte, noch am Vormittag in Rostock an. behäbig aussehenden Bürger fragte ich nach einem Bankgeschäft. "Ja, ba gehen Sie zu Konful Lesenberg," sagte bieser und beschrieb mir das Haus. Aber mein Berg war verzagt, ich ging eine Weile vor der Tür auf und ab und wagte mich nicht herein: denn ich war durch die Ereignisse ganz verschüchtert und erwartete nun neue Berwickelungen von meinem unglüchfeligen Besitztum. das Gefühl, daß mir eigentlich niemand in der Welt helfen könne hier in diesem traurigen Lande. Endlich faßte ich mir ein Herz und trat entschlossen in das Kontor. Ein junger Mann fam mir "Können Sie mir vielleicht einen Taufendmarkichein wechseln?" sagte ich, ohne mit der Stimme zu zittern, und legte meine Banknote auf den Zahltisch. Ich hatte die ganz bestimmte Erwartung, er würde mit den Achseln zucken und "sehr bedauern." Der junge Mann jedoch warf einen flüchtigen Blick auf den Schein. griff bann hinter sich und legte zwei Goldrollen von fünfhundert Mark vor mich hin. Ich nahm bieselben, sagte "Danke schön!"

und verabschiedete mich mit einem ganz unbeschreiblichen Gestühr von Erleichterung. Die ganze Geschichte hatte kaum eine halbe Minute gedauert. Welch ein rosiges Licht lag plöplich wieder auf allen Dingen dieser Welt, und mit wie elastischen Schritten eilte ich zu Friemann, um bei einem guten schwedischen Frühstück und einer Flasche Rosspohn alle meine Sorgen zu vergessen! Noch desselbigen Tages nahm ich Extrapost und kehrte zum großen Erstaunen der Bewohner von Dannenhagen, welche dergleichen noch nie erlebt hatten, unter dem Schmettern des Posthornes als ein Triumphator zurück.

Seit dieser Zeit nannte man mich hinter meinem Rücken "ben reichen Berliner," obwohl ich leider diese Bezeichnung nicht im geringsten verdiene, und mein Andenken sebt noch heute in Dansnenhagen. Ja, ein Freund, der, nachdem seit damals vierzehn Jahre vergangen sind, dort war, teilte mir einen ganzen Sagenstreis mit, der sich um meine Person und meinen mythischen Reichtum angesetzt hatte. Du liebe Zeit, — ich wollte nur, die Leute hätten Recht!

## Wie Du mir, so ich Dir.

(Abgefürzte Sumoreste von Fr. Gerftader)

### 1. Bufunftsplane.

Salomo Schönbein war erster Kommis bei Hanke Blenkert, einer großen Schnittwarenhandlung in Xheim, und einen schmuschern jungen Mann gab es kaum unter ben weiteren 13,000 Einwohnern ber kleinen aber äußerst lebhaften Stadt.

Er ging stets sehr elegant gekleibet, trug Sonntags wie Altags ben mobernsten Frack, die brillanteste Weste, das größte Uhrgehänge, die engsten Beinkleider und das blaueste Halstuch, und die Art, wie er die Haare mitten über der etwas niederen Stirn scheitelte und an beiben Seiten in sorgfältig gebrannten Loden frausselte, war nicht zu beschreiben.

Kein Wunder benn, daß es wenige junge Mädchen in Theim gab, von denen Salomo Schönbein nicht fest überzeugt gewesen wäre, daß sie für ihn schwärmten. Aber Salomo Schönbein trug ein Herz in der Brust, und mit dem Herzen ist es ein gar wunderliches Ding; das läßt sich auf keine Vernunstgründe von Stand und Rang ein, das wiegt kein Geld und mißt keinen Grundbesig, und was es einmal ersaßt hat, hält es sest — bis es wieder los läßt.

Salomo Schönbein liebte also, und zwar die Tochter seines Wirts, des Schneibermeisters Chrlich in der Essiggasse Nr. 17 zwei Treppen hoch.

Fanny war auch ein liebes prächtiges Mäbchen; aufgeweckt und heiter, mit regelmäßigen lebendigen Zügen, und von schlanker, reizender Gestalt, jedenfalls ein Mädchen, irgend einen jungen Mann, selbst von den Vorzügen, wie sie Salomo Schönbein besaß, zu fesseln.

Fannys Vater, Herr Ehrlich, war nicht reich, aber er besaß boch ein kleines Häuschen in einem belebten Teile der Stadt, hatte eine vortreffliche Kundschaft, und — sollte auch Vermögen haben, eine Eigenschaft, die Salomo Schönbein sehlte. Der Weister besaß außerdem auch noch eine gute Portion gesunden Wenschenverstand, und hatte schon mit dem jungen Wanne darüber gesprochen, daß es bei seiner Vekanntschaft gar keine so üble Spekulation sein würde, wenn er sich selber etablierte.

Meister Shrlich erbot sich ein kleines Kapital vorzuschießen, und die Trauung mit Fanny ward auf den nächsten Monat sestigeset; die ganze Sache aber noch vor Hanke & Blenkert geheim gehalten, da er sie dicht vor der Messe nicht verlassen konnte, und nicht eher kündigen wollte, die alles in Ordnung war.

Arme Sterbliche die wir sind — die wir Pläne für den nächsten Morgen machen, und nicht wissen, ob die Maschine die wir unsern Körper nennen, noch bis zur Abenddämmerung zusammenhält, oder ob das Schickal uns nicht jeden Augenblick mit allen unseren Plänen über den Hausen wirft.

### 2. Unverhofft fommt oft.

Fanny saß daheim und nähte mit dem Fleiße einer Biene an ihrer Ausstattung, und Salomo hatte sich von seinen Prinzipalen einen Tag Urlaub geben lassen, war hinaus vor das Tor in das dort befindliche Lustwäldchen gegangen und lag, die Rechte krampfhaft geballt, mit der Linken in seinen Locken wühlend, unter einem Baum.

Das Unerwartete war geschehen. Salomo Schönbein, der schon seit fünf Jahren in der Lotterie spielte, und noch nie höher als mit seinem Einsat herausgekommen, hatte ein Achtel vom großen Los gewonnen und in acht Tagen sollte die Trauung mit der Schneiderstochter stattfinden. — Der Kopf schwindelte ihm, die Gedanken jagten ihm wirr durchs Hirn und er wußte nicht wo er beginnen, wo er enden sollte.

Aber was war geschehen, das auf einmal eine solche Veränderung in dem sonst so treuen Herzen unseres unglücklichen Freundes hervorgerusen? — Das Unerhörteste! und zwar gleich nach dem Achtel vom großen Los — von dem Hanke & Blenkert jedenfalls Wind bekommen. — Hanke & Blenkert nämlich, das renommierzteste Schnittwarengeschäft in Aheim, hatten Salomo Schönbein ihrem ersten Kommis, als er ihnen anzeigte, daß er aus ihrem Geschäfte treten wolle — ihre einzige Tochter mit dem Zusatzususgen.

hante & Blenkerts einzige Tochter konnte sie insoferne sein, als herr Hanke Junggeselle, Blenkert aber ber glückliche Bater war,

und Rosalinde gewissermaßen als "die Tochter des Geschäfts" betrachtet wurde.

Salomo fühlte jett, daß er Rosalinden schon lange im stillen geliebt; aber selbst er hatte bis dahin noch nicht gewagt, die Augen so hoch zu erheben, und als ihm jett mit dem Achtel vom großen Los, das Anerbieten durch Herrn Blenkerts Lippen, der keine Ahnung haben konnte, daß er schon mit einer andern verlobt sei — selber wie vom Himmel siel, da brach er in sich moralisch zusammen, und daß er damals Herrn Blenkert um den Hals gefallen und ihm gesagt hatte: er mache ihn zum Glücklichsten der Sterblichen, kam ihm jett nur noch wie ein Traum vor.

Was sollte er jetzt tun? — bem Schneiber sein Wort halten und sein Schwiegersohn werben, während hier eine glänzendere Zukunft seiner harrte?

Die Tochter bes Geschäfts sollte er heiraten? — er, Salomo Schönbein, der bis jetzt nichts als sein ärmliches Salär und drei Louisdor zu Weihnachten gehabt? — und jetzt — gerade jetzt, wo ihm das geboten wurde und er ein reicher Mann geworden, band ihn sein Versprechen an die Schneiderstochter.

Salomo stand auf, ordnete fast bewußtlos seine zerstörte Frisur wieder, und ging wie in einem Traume den Waldweg entlang, der nach der Stadt zurückführte. Der Kopf wirbelte ihm dabei — er wußte nicht, was er tun — was er nur denken sollte, der Wald — die ganze Welt drehte sich mit ihm, und ehe er eigentlich selber begriff, wie er dahin gekommen, fand er sich in der Essiggasse Nr. 17 in seiner eigenen Stude wieder, in deren Türe Herr Ehrlich in seinem Sonntagsstaate stand.

#### 3. Der Geiftesabwefenbe.

Der Mann hatte ihm auch schon eine ganz lange Rede gehalten, von der er nicht einmal die Worte gehört, noch viel weniger ihren

Sinn begriffen. Mit stierem Blick nur sah er in das freundlich zu ihm auflächelnde Gesicht des Schneidermeisters und folgte diesem dann, als er seine Hand ergriff, und ihn wieder die Treppe hinsunter führte, rein mechanisch vor die Haustüre, wo schon ein Wagen, auf sie wartend, stand.

· Er stieg mit ein — wohin? — das war ihm ganz gleich. anderen Umständen hätte er sich vielleicht darüber gewundert, daß sich Herr Chrlich den ganz außergewöhnlichen Kosten eines 28agens zu einer Spazierfahrt unterziehen follte, heute fiel es ihm aber gar nicht ein, auch nur mit einer Silbe barüber nachzudenken, oder aar nach der Ursache zu fragen. Das einzige was ihm einfiel, war, die unverhoffte Gelegenheit mit Herrn Chrlich eine kurze Beit allein zu fein, auch zu benuten, und mit einer Art von verzweifeltem Mut das Verhältnis mit seiner Tochter abzubrechen, aber — der verzweifelte Mut fehlte ihm eben. So oft er das Wort auf den Lippen spürte, blieb es auch zwischen den Zähnen steden, er brachte es nicht heraus und gab indessen bem Schwiegervater in spe auf alle seine Fragen und Bemerkungen die verkehrtesten Antworten. Herr Ehrlich wußte wirklich gar nicht, was er heute aus seinem Schwiegersohne in spe machen sollte. bestoweniger verdarb das feineswegs bessen heute mehr als rosige Er lächelte oft still vor sich nieder, rieb sich ein vaarmal Laune. vergnügt die Hände, und ware Salomo Schönbein nur ein klein wenig mehr für die Außenwelt zurechnungsfähig gewesen, so hätte er merken müffen, daß mit Herrn Chrlich etwas ganz Absonderliches im Werke sei. Wie die Sachen aber standen, merkte er nicht das geringste, und ehe er selber wußte, wie er dahin gekommen, befand er sich auf bem Bahnhofe, sah sich in einem Coupe zwischen einer Menge von anderen fremden Menschen, und hörte. wie die Leute um ihn her fagten, es fei die hochste Zeit, daß fie angekommen, sonst hatten sie zuruchleiben muffen.

Erst das Rütteln des Eisenbahnwagens brachte ihn wieder etwas zu sich selbst.

"Aber bester Herr Chrlich," sagte er zu dem neben ihm sitzenden kleinen Wanne, "ich begreise gar nicht — wohin sahren wir eigentlich?"

Herr Chrlich aber erwiderte kein Wort, ergriff nur seine Hand, drückte sie aus Leibeskräften und sah ihn mit einem gerührten Blicke an.

Salomo schwindelte es ordentlich,— er wußte nicht, wachte oder träumte er? — War das wirklich, daß ihm heute — vor wenigen Stunden Hanke & Blenkert ihre Tochter angetragen? — Hatte er wirklich die Nummer 17945 gesetzt und war mit dem großen Los herausgekommen, und befand er sich jetzt seinem unsausweichbaren Schwiegervater, dem Schneider, gegenüber, der im Begriffe stand, ihn nach irgend einem fremden Lande, vielleicht nach einer wüsten Insel zu entführen? — Bor den Ohren summte und hämmerte es dabei, das Rasseln der Wagen formte wundersliche, wie aus weiter Ferne zu ihm herüberklingende Melodien, und endlich sühlte er ordentlich wie ihm die Luft ausging. — Er wollte schreien — er wollte um Hilfe rusen.

Da plöglich hielt der Zug, Meister Chrlich hatte seinen Hut ergriffen, faßte ihn selber jetzt unter den Arm, und aus dem geöffneten Coupé steigend, hielt wieder ein Wagen dort, der sie ohne daß eine Weigerung irgend etwas genütt hätte, in die Stadt hin-aufführte.

Salomo Schönbein war aber auch in der Tat willenlos wie ein kleines Kind, und jetzt ordentlich neugierig geworden, was aus dem allen heute werden würde. Immer dabei mit sich kämpfend, dem Schneidermeister seine Gefühle zu entdecken und doch nicht imstande, Mut dazu zu fassen, hatte er wirklich mit sich machen lassen, was der Wann wollte. Als der Wagen aber endlich in

einer engen Straße, dicht vor einer Kirche hielt, fing ihm das Herz an wie ein Schmiedehammer in der Brust zu pochen, denn hinter dem Fenster, den grünen Wyrtenkranz in den Haaren, mit lieblich errötendem Angesichte stand seine Braut — und hinter ihr die unvermeidliche Schwiegermutter mit noch zwei fremden jungen Damen.

Salomo wurde hineingeführt, und er fühlte, daß er dabei kaum imstande war zu gehen, so zitterten ihm die Kniec. — Sein Schwiesgervater in spe erzählte ihm dabei mit vor Freude strahlenden Augen, daß er und seine Frau sich diese Überraschung ausgedacht hätten — daß Fanny schon lange gewünscht habe, in ihrem Geburtsort getraut zu werden — daß er seine Sehnsucht, die Verbindung zu beschleunigen, kenne und die Tochter endlich den Vitten der Eltern nachgegeben habe in diese Überraschung zu willigen.

Während er ihm das alles gutmütig lächelnd mitteilte, und Salomo Schönbein auch nicht eine Silbe davon verstand, führte er ihn in die Stube zu seiner Braut, und was nachher da drinnen geschah, wußte er ebenfalls nicht. Wie ein Nachtwandler siel er seiner Braut um den. Hals, begrüßte die übrigen, deren Gesichter, wie es ihm vorkam, alle einen Regendogenschein hatten, trank dann Kaffee und aß Backwerk dazu, und kam eigentlich erst wieder zu sich selber, als er mit seiner Braut am Arme in die gerade gegensüberliegende Kirche schritt.

## 4. Gine mißgludte Tranung.

Die frische Luft draußen, nach der etwas schwülen Stube, weckte ihn gewissermaßen aus seinem halbmagnetischen Schlafe. Er begann zu benten, und mit dem Denken überkam ihn auch auf einmal die Gewißheit seiner wahrhaft verzweiselten Lage. Seine ganze Phramide von Luftschlössern, auf deren äußerstem Gipfel Hanke & Blenkert, mit der Tochter des Geschäfts zwischen sich, in

Baterhuld lächelnd standen, hatte einen furchtbaren Riß bekommen, und drohte im nächsten Augenblick prasselnd zusammen zu brechen, und in den dunklen Gewitterwolken, die an seinem Zukunftshimmel ausstiegen, lachte ihm auch nicht ein Zollbreit blauen, reinen Himmels.

Aber selbst der Wurm krümmt sich, wenn er getreten wird, und in Salomo Schönbeins Herzen begann in diesem Augenblicke eine wunderbare, entsetliche Beränderung. Er haßte den Schneider= meister Chrlich, der feine Sand gefaßt hatte und sie herzlich drückte - er hafte die Schwiegermutter, die mit blumengeschmückter Haube und freudestrahlendem Antlige hinter ihm drein schritt ja er haßte in diesem Augenblicke selbst seine Braut, das liebe, holde Mädchen, das vertrauensvoll ihr ganzes Lebensglück in seine Hände legen wollte. Er vergaß, daß er felber es sei, der zuerst bittend an sie getreten und ihr vorgelogen hatte, wie unend= lich glücklich sie ihn durch ihr Jawort mache. Er vergaß, daß der alte ehrliche Schneidermeister es zuerst gewesen, der dem armen unbedeutenden Kommis sein Kind anvertraute, und ihm die erste Hand reichte, in der Welt ein felbständiger Mann zu werden. — Er mußte das alles vergessen, wenn er den schwarzen Undank beschönigen wollte, der jest sein ganzes Berg füllte; er mußte sein Gewissen damit betäuben, daß er sich selber als schlecht behandelt. als migbraucht hinstellte, wo er zuerst der Bittende gewesen.

Aber was half ihm jest das Grübeln, was der finstere Haß?

— Unrettbar riß ihn sein Schickfal dem Unvermeidlichen entgegen. Wie sich mechanisch ein Fuß nach dem anderen hob, und Schritt nach Schritt die Entsernung kürzte, die ihn noch von dem geglaubten Abgrund trennte, mußte auch jede, selbst die letzte Hoffnung schwinden. Schon umfingen ihn die düsteren beengenden Räume der Sakristei — dort stand der Priester in dem schwarzen Rock, den sorgfältig gefalteten symbolischen Mühlsteinkragen um den

Hals und er kam sich in dem Augenblicke vor wie jemand, der in einen Strom gefallen ist, und mit reißender Schnelle einem donnernden Mühlwehr entgegengerissen wird.

Von den übrigen war indes jedes viel zu sehr mit sich selber beschäftigt, um die furchtbare Aufregung des Bräutigams zu bemerken, und wenn sie den Brautjungsern auch vielleicht nicht entging, schrieben diese dieselbe doch natürlich einer ganz anderen Ursache zu.

Der Geistliche hatte indessen seine Rede begonnen, und wußte babei nicht wie viel Unglück er mit dem langen zähen Faden, den er spann, herausbeschwor. Der fromme Mann hielt es für seine Schuldigkeit, den beiden jungen Leuten so recht ins Herz zu reden, und glaubte das nicht anders bewerkstelligen zu können, als wenn er lieber gleich von der Erschaffung der Welt seine Zuhörer all-mählich bis zu dem Punkte sührte, auf dem sie sich gegenwärtig befanden.

Salomo Schönbein indessen hörte so wenig von der Rede, wie er vorher von der Erzählung des Schwiegervaters und von den gerührten Worten der Schwiegermutter gehört. Aber in ber Rebe sammelte er Kräfte, in der Rebe fam er zu einem Bewußtfein seiner Lage, wenigstens von feinem Standpunfte aus. Ihm war es, als sei er ein armes hilfloses Opfertier, das von feindlichen Geftalten zum Altar geschleppt worden, um abgeschlachtet ju werben; bort in weiter Ferne streckten Sanke & Blenkert mitleidig die Sande aus, ihn zu retten - mit aufgelösten Saaren und tränenschwimmenden Augen sah er die Tochter des Geschäfts, und wie mit einer Flut von Eis durchaof es ihn, als in diesem Augenblide ber Geiftliche, ber gerade seine Rede zu einem glücklichen Ende gebracht, seine und der Braut Hand ergriff und die entscheis bende Frage an ihn richtete: "Wollen Sie biefe Jungfrau, Fanny Sophie Barbara Chrlich zu Ihrer ehelichen Gattin wählen, wollen

Sie in Freud und Leid, in Krankheit und Trübsal treu bei ihr ausharren, und ihr hilfreich und liebend zur Seite stehn, in allem was das Schicksal Ihnen auferlegen möge?"

Wie in einem Traume war es ihm dabei als ob er schon neben sich das leise flüsternde, schüchterne Ja der Braut gehört. Da faßte ihn der böse Geist — da raunte ihm ein schwarzer Unhold aus der Unterwelt ins Ohr: noch sei es möglich die verhaßte Fessel zu brechen. Bor seinem wirren Blicke hob sich bittend, slehend die Tochter des Geschäfts und mit heiserer angstgequälter Stimme rief er: "Nein!"

Nach diesem Augenblicke hatte er ein unbestimmtes Gefühl, als ob irgend jemand an seiner Seite ohnmächtig würde, als ob zwei jugendliche Stimmen einen schwachen Schrei ausstießen, und eine alte Dame mit einem großen Blumenbukett auf der Müße ihm die Augen auskraßen wolle. Im nächsten Woment aber fand er sich auf der Straße, flog mehr als er ging eine schmale Quergasse hinunter, kam gerade auf den Bahnhof, als der Zug andrauste und-war gerettet.

### 5. Beschwichtigung bes Gewiffens.

Von dem Momente an, wo sich Salomo Schönbein, wie er es nannte, er mannt hatte, kam auch ein anderer Geist — ein Geist der sinsteren hartnäckigen Entschlossenheit über ihn. Das Schlimmste was überhaupt geschehen konnte, war geschehen — der Würfel gescallen, und noch dazu ohne seine eigene Schuld. Weshalb hatte der alte Schneidermeister die Trauung so übereilt, wenn er nicht Kunde von dem Lotteriegewinst des Glücklichen bekommen und jetzt recht gut wußte, daß seine Tochter des reichen Sidams nicht mehr würdig war. Diese Gier nach schönem Gold hatte er bestraft; er hatte die Banden abgeschüttelt, die ihn noch an die unteren Schich-

ten der Gesellschaft gesesselt, und mit kaltem Blute wollte er fortan seinen Weg verfolgen.

Was jest noch kommen konnte und mußte, wußte er recht gut: herzbrechende Vorwürfe der abgeschüttelten Schwiegereltern, Träsnen und Klagen der verschmähten Braut — bah, das war noch ein schlimmer Tag, und dann aber auch alles glücklich überstansden. Worgen früh mit Tagesandruch zog er aus, und heute — ei zum Henker, er brauchte ja nur seine Tür zuzuschließen und niemanden herein zu lassen, dann hatte er von selber Ruhe.

Das geschah. Zu Haus angekommen, schloß er sich ein und gedachte erst spät abends auszugehen, denn die Familie Meister Ehrlichs zog sich immer sehr früh zurück. Nach etwa zwei Stunsben hörte er einen Wagen rasseln und vor der Tür halten, aber er wagte nicht aus dem Fenster zu sehen. Zedenfalls war die Familie zurückgekehrt und er durste nun auf den Besuch des Schneidermeisters rechnen — aber niemand kam. Er hörte im Hause Türen öffnen und schließen und Schritte auf der Treppe und dem Vorsaal, aber an sei n e Tür kam niemand — niemand bekümmerte sich um ihn, und Salomo Schönbein wurde zuletzt — so sehr ihm das falsche Herz auch im Anfange gepocht — ordentlich ärgerlich darüber.

Das aber half ihm nichts — ber Abend kam, an dem er sonst regelmäßig zur bestimmten Zeit zum Nachtessen gerusen wurde. Heute erschien niemand; selbst das Mädchen, das sein Zimmer zu besorgen hatte, kam nicht heraus. — Wollten sie ihn aushungern? — Unten im Hause schien alles seinen regelmäßigen Gang zu has ben; kein lautes Wort wurde gehört. Der Klang der Schritte drang deutlich zu ihm heraus, wie die Gesellen zu ihrer gewöhnslichen Zeit ihre Arbeitstische verließen. — Vorsichtig schaute er jetzt aus dem Fenster, aber keiner der Leute sah zu ihm heraus. Unten gab der eine der Gesellen dem Lehrjungen eine Ohrseige, weil er

so lange auf einem Besorgungswege ausgeblieben war, dann gingen die Leute ruhig ihrer Wege — sie konnten keine Ahnung von dem haben, was heute in dem Hause ihres Meisters — oder werigstens in dessen Familie — vorgegangen war.

Es dunkelte schon, ehe sich Salomo getraute sein Zimmer zu verlassen; denn sein böses Gewissen ließ ihn fürchten, irgend einem Familienmitglied, selbst dem Dienstmädchen zu begegnen. Vorssichtig verließ er deshalb das Haus, heute abend in einer Restauration sein Souper zu verzehren, und kehrte erst nach els Uhr zustück. Insosern aber hatte er seine Zeit vortrefslich dabei benutzt, daß er einen Kontrakt über eine vorläusige neue Wohnung in der Nähe des Hanke & Blenkertschen Geschäftes abgeschlossen. Er traf den Eigentümer eines dort gelegenen Hauses beim Villard, und ersuhr hier zu seiner Freude, daß derselbe ein kleines Logis für einen einzelnen soliden Herrn gerade frei und leer stehen habe. Salomo Schöndein betrachtete das als einen Wink des Himmels, zahlte einen Taler Draufgeld und meldete sich bei seinem neuen Wirte auf morgen früh an.

Der Worgen fam. Salomo hatte in seiner gestrigen Aufregung am Abend vorher mehr wie gewöhnlich getrunken, und beshalb auch heute länger wie gewöhnlich geschlafen. Sein Erwachen war ehenfalls höchst unangenehmer Art. Heute, mit kaltem Blut, wollte es ihm doch beinahe vorkommen, als ob er gegen die Leute, die ihn so herzlich aufgenommen, nicht ganz redlich gehandelt — als ob Fanny wohl Ursache habe, sich über ihn zu beklagen. Allerdings hatte er früher selber geglaubt, daß er sie liebe, daß Gefühl aber, daß jedenfalls nur Achtung gewesen, mißverstanden, und sollte er jetzt, da er das noch zur rechten Zeit entdeckt, sein ganzes Leben, seine ganze bürgerliche Existenz, einem solchen Wahne opfern?

Nein — bas ging unmöglich an. Hatte er gefehlt, so war es

١

geschehen; er wollte dem Meister Ehrlich keine weiteren Vorwürfe machen. Das alles lag aber jest auch hinter ihm, und er, Salomo Schönbein, ging einem neuen glänzenden Leben entgegen.

Mit diesen Gedanken war er aufgestanden, hatte sich gewaschen und angezogen, und besand sich, ohne Kaffee, eigentlich noch immer etwas unbehaglich. Aber er mochte nicht danach klingeln und wollte ihn lieber heute morgen auswärts trinken. Überdies mußte er jett zu Hanke Blenkert in das Geschäft, sich dort noch für heute morgen, seines Umzugs wegen, zu entschuldigen — dann hatte er nur noch die allerdings satale Unterredung mit seinem Wirt und gewesenen Schwiegervater in spe in Aussicht, und mit der war auch das letzte Unangenehme überstanden — Fanny würde sich schon nicht dabei sehen lassen, und er hoffte ihr gar nicht mehr zu begegnen. Überdies konnte ihm ja auch der alte Ehrlich gar nichts anhaben. Wollte er ihm Vorwürse machen? — dazu hatte er kein Recht und er brauchte sich das nicht gefallen zu lassen, und wurde er — Salomo schraf zusammen, denn an seiner Tür klopste leise ein Kinger.

#### 6. Der unerwartete Befuch.

Unwillfürlich fast und ehe er wußte, was er tat, mehr nach alter Gewohnheit rief er "herein," und eine Hand drückte draußen die Klinke nieder. — Aber die Tür war noch verschlossen, und Salomo konnte jett nicht anders als öffnen — jedenfalls war es die Rieke, die ihm den Kaffee brachte.

Er schob ben Nachtriegel zuruck und klinkte die Tür auf, fuhr aber unwillkürlich mit einem leisen Ausruf des Erstaunens zurück, als Fanny, die verratene Fanny selber, fertig zum Ausgehen angezogen, vor ihm stand.

"Fanny!" rief er fast unwillfürlich aus, während das junge Mädchen, ihr Auge fest auf ihn geheftet, das Zimmer betrat, und die Tür hinter sich wieder in das Schloß drückte.

"Herr Schönbein," sagte sie dabei ernst, nur mit einer abweisenden Bewegung, als ihr der verlegene Ungetreue einen Stuhl anbieten wollte, "ich finde Ihr Erstaunen gerechtfertigt, mich, nach dem, was gestern vorgefallen, heute auf Ihrem Zimmer zu sehen."

"Befte Fanny!"

"Bitte untetbrechen Sie mich nicht," sagte das Mädchen kalt, "und nennen Sie mich nicht mehr mit einem Namen, zu dem Sie kein Recht mehr haben. Ich bin von jetzt an für Sie nur noch die Tochter des Schneidermeisters Ehrlich — eine Fremde. Doch zur Sache — Sie werden mir wohl glauben, daß mir dieser Schritt schwer genug geworden ist, und es hat einen langen Kampf gekostet, bis ich mich dazu entschlossen habe. Aber es mußte sein, denn mein ganzes künstiges Lebensglück stand dabei auf dem Spiel, und wenn Sie das auch kalt lassen würde, war ich es mir selber schuldig."

"Aber beste Fan— bestes Fräulein Ehrlich —."

"Ich will Sie nicht lange über die Absicht meines Besuches in Iweisel lassen," suhr das Mädchen ernst fort, "Ihnen aber auch zugleich bekennen, daß ich weiß, weshalb Sie mich verschmäht. Daß es auf eine solche Weise geschehen, mögen Sie vor sich und Gott verantworten, mir sollen Sie darüber keine Rechenschaft schuldig sein. Aber der Welt gegenüber hatten Sie kein Recht, meinen guten Namen dem Spott und Hohn preis zu geben, und der Welt gegenüber müssen geben."

"Ich gebe Ihnen mein Wort," stammelte Salomo, im höchsten Grade über die Worte, über das ganze Benehmen des Mädchens bestürzt, "daß mir der gestrige Vorfall selber unendlich leid und schmerzlich ist, und ich gern alles tun werde, was in meinen Kräften steht —"

"Ich nehme Sie beim Wort," jagte das schöne Mädchen ernst.

"So hören Sie benn, was ich von Ihnen verlange. Es ist ein Glück, daß unsere gestrige Kirchenszene niemand bis jett bekannt ist als dem Geistlichen, den mein Vater dis jett bewogen hat zu schweigen, und meinen beiden Freundinnen. Die letteren haben, wie ich versichert zu sein glaube, bis jett noch nicht darüber geprochen, aber daß sie auf die Länge der Zeit nicht imstande sein werden, das Geheimnis zu bewahren, davon sind Sie wohl, mein Herr, so sest überzeugt wie ich selber. Würde jene Szene aber hier in Aheim bekannt, so wäre mein Name damit an den Pranger geschlagen. Ich wäre das Stichblatt für alle erbärmlichen Witzbolde des ganzen Ortes, und was hat ein armes Mädchen weiter, als ihren guten Namen?"

"Aber was, um Gottes willen, tann ich tun? — Mein Berg —" "Schweigen Sie von Ihrem Herzen," sagte die Jungfrau falt, "bas hat hierbei nichts mehr zu tun. Mein Berg haben Sie zertreten und bamit sind wir fertig. Für mich gibt es auch nur ein einziges Mittel, bem Hohn ber Welt zu begegnen - wenn bas auch ein verzweifeltes ist, und ich sehe keinen Grund dafür, es Ihnen nicht zu nennen. — Unser Altgesell — ein braver wackerer Mensch — liebt mich schon seit längerer Zeit — ich habe seine Liebe nicht erwidert, weil ich - schwach genug war, den Schwüren Das hat sich jett geändert und heute eines andern zu glauben. abend noch werde ich sein Weib. Mein Vater ist heute morgen schon mit Tagesanbruch nach meinem Geburtsort gefahren, die nötigen Aufgebote mit Gelb auszugleichen und mein fünftiger Mann übernimmt das Geschäft, von dem sich mein Bater gurudziehen - ihm wenigstens die Leitung überlaffen wird. aber muß ich durch Sie felbst auch vor ber Belt gerechtsertigt werden, damit bose Zungen ferner nicht imstande sind, mir die Schmach des gestrigen Tages vorzuwerfen. Bort, Sie muffen mir Genugtuung für das Erlittene geben,"

"Aber Sie spannen mich auf die Folter, Fräulein," sagte Salomo bestürzt. — "So sehr ich mich über Ihren Entschluß, was den wackeren Altgesellen betrifft, freue, so begreife ich doch nicht, in welcher Art die Genugtuung sein kann, die ich Ihnen geben soll. Ich kann mich doch nicht — mit Ihnen —"

### 7. Gerechte Genugtunng.

"Sie sollen es gleich hören," unterbrach ihn Fanny. "Bon jest an ist natürlich jeder Berkehr zwischen uns abgebrochen, und ich hoffe sogar, daß Sie mich künstig, wenn wir uns ja zufällig auf der Straße treffen, nicht einmal mehr grüßen werden. Ich will selbst vergessen lernen, daß wir uns je gekannt haben, aber heute — müssen Sie mich noch einmal nach Ersheim in die Kirche begleiten, die gestern der Schauplat meiner Schande war."

"Nach Ersheim in die Kirche?" rief Salomo wirklich erstaunt. "Ja," sagte Fanny ruhig — "und zwar zum Altar wie gestern. Welchen Zwang ich meinem Herzen dabei antun muß, mir noch einmal den gestrigen furchtbaren Augenblick so lebhaft ins Gebächtnis zurückzurusen, können Sie sich wohl denken; die Erinenerung daran würde mich aber wahnsinnig machen, verweigerten Sie mir die Genugtuung, die ich von Ihnen fordere!"

"Aber Sie fprechen in Rätfeln!"

"Die leicht zu lösen sind," sagte die Jungfrau düster, "die größte Schmach, die einem unbescholtenen Mädchen widersahren kann, haben Sie mir gestern angetan, und mein Vater wollte sie, trot seiner Jahre, nur in Blut abgewaschen wissen. Meine Vitten haben vermocht, daß er der Vernunft Gehör gab; er hätte sein Kind sonst nur noch mehr dem Gespött der Leute preisgegeben. And er e Genugtuung sollen Sie mir geben. Gestern sprachen Sie ein Nein, als der Geistliche Sie zu Ihrer Antwort nach unserer christlichen Trauungsformel aufforderte — verschmähten

bie Braut, die vertrauensvoll an Ihre Seite getreten war — heute müssen Sie mir die Genugtuung geben, Sie zu verschmähen."

"Wir sollen noch einmal zusammen vor den Altar treten?" rief Salomo Schönbein auß äußerste erstaunt.

"Ja," sagte das Mädchen mit kalter Entschlossenheit in Blick und Ton. "Die Rache will und muß ich haben, daß ich Ihnen Gleiches mit Gleichem bezahlen kann. Sie sollen Ihr Ja auf die Frage heute klar und deutlich sprechen, und meine Ehrenretztung sei dann Ihr gestriges Nein."

"Aber das geht ja unmöglich an," stammelte Herr Schönbein wirklich bestürzt.

"Geht unmöglich an?" erwiderte das Mädchen mit kaltem Hohn. "Fürchten Sie sich, mein Herr, dem zu begegnen, was Sie gestern die Grausamkeit hatten, mit durchdachter Bosheit auf mich, ein armes hilssloss Mädchen zu häusen? — Geht das jest unmöglich an? — Gut; dann aber gebe ich Ihnen mein Wort, daß ich in zehn Winuten auch bei Hante & Blenkert bin — Sie werden rot wie Blut? — Hab' ich den richtigen Fleck getroffen? Aber beruhigen Sie sich — Sie können nichts mehr verraten, ich weißsschon alles."

"Sie wiffen?—"

"Ich weiß, weshalb ich verraten bin, und gönne Ihnen Ihr Glück— wenn Sie meinen Willen vorher erfüllen. Weigern Sie sich aber, dann— was kann mir dann noch an der Achtung der Menschen liegen.— Wein Name wird dann in Spott und Übermut auf jedes Buben Lippe sein, und ich selber brauche nichts mehr zu verheimlichen. Weigern Sie sich also, mir die verlangte Genugtuung zu geben, dann will ich selbst mit Rosalinde Blenstert sprechen. Von meinen Lippen soll sie erfahren, welche Rolle Sie in unserm Hause gespielt— von meinen Lippen soll sie hören—"

"Lassen Sie mir nur eine Viertelstunde Zeit," unterbrach sie Salomo mit flehendem Tone — "nur fünfzehn Minuten, mir alles zu überlegen, was Sie von mir verlangen."

"Die seien Ihnen gestattet" — sagte Fanny ruhig — "längere Zeit haben wir überdies nicht; die nächste Viertelstunde muß es entscheiden, ob Sie mir helsen wollen — ob ich mir selber helsen soll. Ich lasse Sie für diese Zeit allein, und werde indessen auf dem Borsaal auf und ab gehen."

"Aber Fräulein Fanny —"

"Zurück mein Herr!" rief das Mädchen, den bittend nach ihr ausgestreckten Arm mit Entrüstung fortschleudernd — wenn Sie noch einen Funken von Mitleid mit mir haben, so erfüllen Sie meinen Wunsch, daß ich mit dem heutigen Tage Ihrer verhaßten Nähe enthoben werde — mehr verlange ich nicht. Erfüllen Sie ihn aber nicht, dann sollen Sie erfahren, was ein zum Tod beleidigtes Weib vermag," und ehe er ihr nur eine Silbe erwidern kunnte, verschwand sie durch die Tür und warf sie wieder hinter sich ins Schloß.

### 8. Die Gutideibung.

Salomo Schönbein blieb in peinlicher Verlegenheit, wie sie ihn verlassen hatte, noch eine Weile stehen. Seinem scharfen Ohr entging aber nicht, daß das gereizte Mädchen wirklich draußen auf dem Vorsaal mit raschen Schritten auf und ab wanderte — sie wartete, die die ihm gestattete Frist abgelausen war, und er selbst befand sich jetzt in der peinlichsten Verlegenheit. — Aber was sollte er tun? Noch einmal die Trauungszeremonie durchmachen, und sich dann durch die beleidigte schöne Furie mit einem Ne in blamieren zu lassen? es war zu entsetzlich, wenn er auch wohl gut genug fühlte, wie gerecht das Verlangen war, und wie sehr er es verdient hatte. Und weigerte er sich — die erzürnte Schöne

ba braußen wäre zu allem fälzig gewesen, und wenn sie jest zu Hante & Blenkert ging, konnte alles schief gehen.

Noch wußten diese von nichts, und brachte er heute seine früheren Prinzipale dahin, die Berlobung mit ihrer Tochter und Salomo Schönbein nur zu deklarieren, so konnten sie dann nicht mehr zurück, mochte geschehen sein, was da wolle. Er selber wollte dann schon vorbauen und in günstiger Stunde seiner zuskünstigen Braut die Sache so erzählen, wie sie für ihn am günstigsten lautete. Lief aber das gereizte Mädchen jeht hinauf und erzählte alles, was sie wußte, so brauchte sie das Ganze nur noch ein wenig auszuschnucken, und er war verloren — seine Stellung zu Hanke & Blenkert und zur Tochter des Geschäfts für immer ruiniert.

Fügte er sich also der kleineren Unannehmlichkeit und schwor ihm Fanny, daß sie die Sache als Geheimnis bewahren und ihre Freundinnen ebenfalls dazu verpflichten wolle, so durfte er doch wenigstens hoffen, daß sie nicht vor den nächsten vierzehn Tagen ruchdar wurde, und dis dahin konnte er aufgeboten und getraut sein.

"Haben Sie sich entschlossen?" fragte da plötzlich Fanny, die wieder mit eiserner Ruhe auf der Schwelle erschien.

"Ja," stöhnte Salomo, "ich fühle, daß ich Ihnen diese Genugstuung schuldig bin — Sie können es von mir verlangen."

"Es ist gut - so kommen Sie -"

"Aber vorher muffen Sie mir schwören, daß Sie gegen niemand Gebrauch bavon machen wollen!"

"Wie meinen Sie bas?" fragte bie Jungfrau falt.

"Daß Sie — daß Sie niemand das, was heute geschehen wird, erzählen," sagte Salomo etwas verlegen.

"Glauben Sie, daß ich mit meiner eigenen Schande prahlen werde?" rief Fannty.

"Wißverstehen Sie mich um Gottes willen nicht," bat Salomo, bem jetzt nur vor allen Dingen daran lag, die Erzürnte nicht noch mehr zu reizen. "Ich meinte mit dem sie nicht Sie mein Fräuslein, sondern die beiden jungen Damen, die wahrscheinlich auch heute Zeugen sein werden. Wenn Sie die dazu verpflichten wollsten —"

"Gestern stellten Sie die Bedingung nicht," sagte Fanny, mit bitterem Lächeln auf den früheren Bräutigam sehend, "aber cs sci. Ich nehme das zugleich als ein Geständnis, daß Sie wenigstens in etwas Reue fühlen und jetzt empfinden, wie tief Sie mich eigentlich beleidigt. Ich verspreche Ihnen also, dafür zu sorgen, und glaube, Ihnen davon Schweigen verbürgen zu können. Sie sollen es mir schwören. Aber jetzt fort — die Zeit vergeht und wir dürsen den nächsten Zug nicht versäumen, denn mein Bater und der Geistliche warten schw in Ersheim auf uns."

"Icht gleich?" rief Salomo erschreckt — "ich hatte erst notwens big einen Weg zu gehen."

"Neut Sie Ihre Zusage schon?" rief Fanny höhnisch— "Sie sind an nichts gebunden und können ganz hier bleiben — möglich dann, daß uns der notwendige Weg, den Sie zu gehen haben, in eine Straße, in ein Haus führte."

"Trauen Sie mir das nicht zu," bat aber Salomo erschreckt — "Sie haben übrigens recht; es ist vielleicht besser, wir machen etwas, das für uns beide — für alle dabei Beteiligten peinlich sein muß, so rasch als möglich ab."

"Gut, dann brauchen wir auch kein Wort weiter darüber zu verlieren," sagte Fanny kalt. "Folgen Sie mir — der Wagen wartet unten."

Salomo Schönbein konnte nicht mehr zurück. Er nahm seinen Hut und sand sich wenige Minuten später mit Fanny in einem glücklicherweise geschlossenen Wagen, der sie auf des Mädchens Angabe rasch zum Bahnhof brachte.

Unterwegs sprach Fanny kein Wort. Den Schal um sich gesichlagen, lehnte sie in der einen Wagenecke und preßte ihr Tuch gegen die Augen. Auf dem Bahnhof zahlte Salomo die Plätze, und war nur froh, daß er dort keinen Bekannten traf, und in Ersheim angekommen, wurden sie an dem nämlichen Hause, vor dem sie gestern abgesticgen, von der schon dort ihrer harrenden Familie empfangen. — Aber niemand begrüßte ihn, oder nahm nur die geringste Notiz von ihm. Stillschweigend und mit kalter Hösslichkeit deutete die Mutter auf den Kaffeetisch, und als sich Schönbein, mehr aus Verlegenheit, als weil er irgend ein Bedürfnis danach fühlte, eine Tasse eingeschenkt und sie getrunken hatte, meldete der alte Ehrlich schon, daß der Geistliche ihrer harre, und die Zeremonie beginnen könne.

## 9. Enbe gut, alles gut.

Salomo Schönbein war es, als ob er zum Hochgericht geführt werden solle; aber er biß die Zähne fest auseinander. In einer Stunde ging der Zug wieder nach Aheim zurück — dann war alles vorüber, alles überstanden, und die peinliche Viertelstunde, die ihm noch zu durchleben blieb, ging ja auch vorüber. Er bot sogar in aller Verlegenheit seiner Pseudobraut den Arm, diese wies ihn jedoch kalt, wenn auch nicht unfreundlich zurück und der kleine Zug begab sich, quer über die schmale Straße, in die dicht vor dem Haus stehende Kirche.

Dort fanden sie den Geistlichen wie gestern, in seinem Ornat; aber keine Blumen waren, wie gestern, gestreut, kein freundliches Lächeln der Eltern begrüßte die jungen Leute an der heiligen Stätte. Alle nötigen Vorbereitungen wurden wohl seierlich, wie sie der Ort mit sich brachte, aber still und stumm und ernst been- det, und zitternden Herzens trat der Bräutigam zum Altar — er fühlte nicht einmal, daß die Hand der Braut, die sie ihm jest der

Form wegen lassen mußte, noch stärker in der seinen bebte, als er selbst.

"Wollen Sie diese Jungfrau," frug ihn da der Geistliche wieder wie gestern, "Fanny Sophie Barbara Chrlich zu Ihrer ehelischen Gattin wählen, wollen Sie in Freud' und Leid, in Krankheit und Trübsal treu bei ihr ausharren und ihr hilfreich und liebend zur Seite stehen, in allem, was das Schicksal Ihnen auferlegen möge?"

"Ja," sagte Salomo mit nicht sehr lauter, aber fester und beutlicher Stimme und zu Boben gesenktem Blick, benn er wußte, was jetzt folgen mußte.

"Und wollen Sie" — wandte sich der Geistliche an die totensbleiche Braut, "diesen Junggesellen, Herrn Salomo Gotthelf Schönbein, zu Ihrem ehelichen Gatten wählen? ihm treu sein und gehorchen und bei ihm ausharren in Freud' und Leid, in Krantsheit und Trübsal und ihm hilfreich und liebend zur Seite stehen, in allem, was das Schicksal Ihnen auserlegen möge?"

"Ia," antwortete da Fanny mit fester, entschlossener Stimme und Salomo ließ erschreckt ihre Hand los und starrte sie mit weit aufgerissenen, stieren Augen an. Der Geistliche nahm den Ring von seinem Finger — er fühlte es nicht — er steckte ihm den andern an, ohne daß Salomo eine Ahnung davon hatte — er sprach die üblichen Formeln und den Segen — er hörte nichts davon und nur erst als die Mutter die junge Frau in die Arme nahm und sie küßte, und Meister Chrlich Salomos Hand ergriff, suhr dieser in blinder Wut empor und schrie: "Betrüg—!"

Aber er brachte das Wort nicht ganz über die Lippen. Meister Ehrlich hatte seine Hand wie in einem Schraubstock gefaßt und ihn zu sich niederziehend, flüsterte er, dem jungen Manne dabei einen warnenden, aber auch zugleich drohenden Blick zuwerfend: "Pft Schwiegersohn, seien Sie gescheit und fügen Sie sich geduldig

in das Unabänderliche, daß Sie nicht auch am Ende noch ausgelacht werden. Was geschehen ist, ist geschehen — das Wort des Geistlichen steht unauslöschbar sest und — bedenken Sie vor allem, wo Sie sich hier befinden."

"Aber Ihre Tochter — " rief Salomo.

"Hat gehandelt wie sie mußte," sagte ber alte Mann, ihn mit sich beiseite führend. "Die Schmach, die Sie ihr angetan, durfte sie nicht auf sich sizen lassen, sie wäre gebrandmarkt gewesen sür ihr ganzes Leben, und das hat mein braves Kind nicht ihrer selbst willen — nicht um Sie verdient. Sie ist gestraft genug, daß Sie ihr Mann geworden sind."

"So bin ich verraten worden."

"Nein, das nicht," lächelte der Weister, "aber verheiratet und da es, trot Ihres eben nicht freundlichen Betragens, bei unserer früheren Verabredung bleibt, so hoffe ich noch einen tüchtigen braven Wann und ordentlichen Ausschnitt-Warenhändler aus Ihnen zu machen."

"Und Hanke & Blenkert —"

"Was gehen uns Hanke & Blenkert an," sagte der Schneibermeister ruhig — "jetzt führen Sie Ihre Frau zu Haus. Lassen Sie sich doch um Gottes willen nichts vor den beiden Mädchen merken. Die Dinger können ja den Mund nicht halten, und wenn die nur eine Ahnung davon hätten, wie die Sache wirklich steht, wüßte es morgen früh ganz Xheim, und daran liegt Ihnen doch gewiß nicht viel."

Salomo Schönbein war wie vor den Kopf geschlagen. An dem Geschehenen ließ sich aber in der Tat — darin hatte der Meister recht — nichts mehr ändern. Die Trauung war nach allen Regeln, Formen und Gesetzen vollzogen und Salomo Schönbein — lieber Leser — Salomo Schönbein fügte sich in das Unabändersliche und hat später diese Heirat nie bereut, denn er lebte recht

glücklich mit der liebenswürdigen Fanny, die ihren charakterschwaschen Mann durch ihre Energie in die richtigen Bahnen zu leiten verstand.

#### Das Bettelweib von Locarno.

Beinrich von Rleift.

Am Kuße ber Alven, bei Locarno im oberen Italien, befand sich ein altes, einem Marchese gehöriges Schloß, bas man jett, wenn man vom St. Gotthardt fommt, in Schutt und Trümmern liegen fieht: ein Schloß mit hohen und weitläufigen Zimmern, in einem von denen einst auf Stroh, das man ihr unterschüttete, eine alte franke Frau, die sich bettelnd vor der Tür eingefunden hatte, von der Hausfrau aus Mitleiden gebettet worden war. Der Marchefe, ber bei ber Rückfehr von der Jagd zufällig in das Zimmer trat, wo er seine Büchse abzuseten pflegte, besahl der Frau unwillig, aus dem Winkel, in welchem sie lag, aufzustehen und sich hin-Die Frau, da sie sich erhob, glitschte ter ben Ofen zu verfügen. mit ber Krücke auf bem glatten Boben aus und beschädigte sich auf eine gefährliche Weise das Kreuz; bergeftalt, daß sie zwar noch mit unfäglicher Mühe aufftand und quer, wie es vorgeschrieben war, über das Zimmer ging, hinter bem Ofen aber unter Stöhnen und Achzen niedersanf und verschied.

Mehrere Jahre nachher, da der Marchese durch Krieg und Mißwachs in bedenkliche Vermögensumstände geraten war, sand sich ein florentinischer Ritter bei ihm ein, der das Schloß seiner schönen Lage wegen von ihm kausen wollte. Der Marchese, dem viel an dem Handel gelegen war, gab seiner Frau auf, den Fremben in dem obenerwähnten, leerstehenden Zimmer, das sehr schön und prächtig eingerichtet war, unterzubringen. Aber wie betreten wor das Schevaar, als der Ritter mitten in der Nacht verstört und

bleich zu ihnen herunter kam, hoch und teuer versichernd, daß es in dem Zimmer spuke, indem etwas, das dem Blick unsichtbar gewesen, mit einem Geräusch, als ob es auf Stroh gelegen, im Zimmerwinkel aufgestanden, mit vernehmlichen Schritten langsam und gebrechlich quer über das Zimmer gegangen und hinter dem Ofen unter Stöhnen und Achzen niedergesunken sei.

Der Marchese erschrocken, er wußte selbst nicht recht warum, lachte den Ritter mit erfünstelter Heiterkeit aus, und sagte, er wolle sogleich aufstehen und die Nacht zu seiner Beruhigung mit ihm in dem Zimmer zubringen. Doch der Ritter bat um die Gefälligkeit ihm zu erlauben, daß er auf einem Lehnstuhl in seinem Schlafzimmer übernachte, und als der Worgen kam, ließ er anspannen, empfahl sich und reiste ab.

Dieser Vorfall, der außerordentliches Aufsehen machte, schreckte auf eine dem Marchese höchst unangenehme Weise mehrere Käufer Da sich unter seinem eigenen hausgesinde, befremdend und unbegreiflich, das Gerücht erhob, daß es in dem Zimmer zur Mitternachtsstunde umgehe, beschloß er, um es mit einem entscheidenden Verfahren niederzuschlagen, die Sache in der nächsten Nacht selbst zu untersuchen. Demnach ließ er beim Einbruch der Dämmerung sein Bett in dem besagten Zimmer aufschla= gen, und erharrte ohne zu schlafen die Mitternacht. erschüttert war er, als er in der Tat mit dem Schlage der Gei= sterstunde das unbegreifliche Geräusch wahrnahm; es war, als ob ein Mensch sich vom Stroh, bas unter ihm fnifterte, erhob, quer über bas Zimmer ging, und hinter bem Ofen unter Bejeufg und Geröchel niedersant. Die Marquije fragte ihn am andern Morgen, da er herunter kam, wie die Untersuchung abgelaufen; und ba er sich mit scheuen und ungewissen Blicken umsah und, nachbem er die Tur verriegelt, versicherte, daß es mit dem Sput seine Richtigkeit habe, so erschrak sie, wie in ihrem Leben noch nie,

und bat ihn, bevor er die Sache verlauten ließe, sie noch einmal in ihrer Gesellschaft einer kaltblutigen Brufung zu unterwer-Sie hörten aber famt einem treuen Bebienten, ben fie mitgenommen hatten, in der Tat in der nächsten Nacht dasselbe unbegreifliche gespensterartige Geräusch; und nur der dringende Wunsch, das Schloß, es koste was es wolle, los zu werben, vermochte sie, das Entsetzen, das sie ergriff, in Gegenwart ihres Dieners zu unterdrücken und bem Vorfall irgend eine gleichgültige und zufällige Urfache, die sich entdecken lassen musse, unterzuschieben. Am Abend bes dritten Tages, ba beibe, um ber Sache auf ben Grund zu kommen, mit Herzklopfen wieder die Treppe zu bem Frembenzimmer beftiegen, fand sich zufällig ber Saushund, ben man von der Kette losgelassen hatte, vor der Tür desselben ein: bergestalt, daß beide, ohne sich bestimmt zu erklären, vielleicht in ber unwillfürlichen Absicht außer sich selbst noch etwas Drittes. Lebendiges bei sich zu haben, den hund mit sich in das Zimmer Das Chepaar, zwei Lichter auf dem Tisch, die Marquise unausgezogen, der Marchese Degen und Bistolen die er aus bem Schrank genommen, neben sich, setzen sich gegen elf Uhr jeder auf sein Bett; und mahrend sie sich mit Gesprächen, so gut sie vermögen, zu unterhalten suchen, legt sich ber hund, Ropf und Beine zusammengefauert, in ber Mitte bes Zimmers nieder und Drauf in dem Augenblick der Mitternacht läßt sich bas entsetliche Geräusch wieder hören; jemand, ben kein Mensch mit Augen sehen kann, bebt sich auf Krücken im Zimmerwinkel empor: man hört das Stroh, das unter ihm rauscht; und mit dem ersten Schritt: tapp! tapp! erwacht der Hund, hebt sich plöglich, bie Ohren spigend, vom Boden empor, und knurrend und bellend, grad' als ob ein Mensch auf ihn eingeschritten käme, rüchvärts gegen ben Ofen weicht er aus. Bei biesem Anblick stürzt bie Marquise mit sträubenden Haaren aus dem Zimmer; und während ber Marquis, der den Degen ergriffen: Wer da? ruft, und da ihm niemand antwortet, gleich einem Rasenden, nach allen Richtungen die Luft durchhaut, läßt sie anspannen, entschlossen, augenblicklich nach der Stadt abzusahren. Aber ehe sie noch einige Sachen zusammengepackt und nach Zusammenraffung einiger Sachen aus dem Tore herausgerasselt, sieht sie schon das Schloß ringsum in Flammen ausgehen. Der Marchese, von Entsehen überreizt, hatte eine Kerze genommen, und dasselbe, überall mit Holz getäselt wie es war, an allen vier Ecken, mübe seines Lebens, angesteckt. Vergebens schickte sie Leute hinein, den Unglücklichen zu retten; er war auf die elendiglichste Weise bereits umgekommen, und noch jeht liegen, von den Landleuten zusammengetragen, seine weißen Gebeine in dem Winkel des Zimmers, von welchem er das Vettelweib von Locarno hatte ausstehen heißen.

# French with or without a Master. 2 vols., \$1.00 each.

# German with or without a Master. 1st vol., \$1.00, 2d vol., \$1.25.

## Spanish with or without a Master. 2 vols., \$1.00 each.

The advantages claimed for this method are:

- (a) The lessons are mostly based on object-teaching, thus associating perception directly with the foreign expressions.
- (b) Nearly all the lessons are in shape of conversation, in order to continually drill the student's ear and tongue.
- (c) The most useful being always taught first, the student's mind is not overburdened with rules and words.
- (d) Where rules are to be given, they are illustrated by striking examples.
- (e) The pronunciation of all new words is carefully transcribed and the idioms and other difficulties are thoroughly explained, so that, if necessary, the students can progress without a teacher.

The method is designed:

- (1) For self-instruction: the student in such case reads each lesson several times aloud and then asks himself the questions of the book, answering them.
- (2) For reciprocal instruction in clubs or parties of friends, each member alternately taking the role of teacher, asking the questions and letting the other members answer. This is more advantageous than self-instruction, as the ear is drilled in catching the foreign sounds by hearing other people's voices.
- (3) For schools in which a course in conversation is desired, besides the ordinary course in grammar and translation.
- (4) For schools that have large classes or cannot give a great deal of time to languages; as in this book the students find all difficulties explained, thus being enabled to do a great deal of work outside of their recitations.

## EDITION BERLITZ.

Each number contains one long piece or a number of short ones. The "Edition Berlitz" is a collection of the most interesting modern French Novelettes, Monologues, Comedies, etc., which have been carefully selected and expurgated for the use of Schools and for choice home reading. The Comedies are easily played by amateurs, and the "Monologues" can be successfully recited at entertainments.

The volumes marked \* contain several different pieces, and are therefore mentioned under several headings.

### COMEDIES, Series I.

(25 cents per number.)

- No. 1. Le Retour du Japon.

  2. La Gifle.

  Les Rêves de Marguerite.

  En Wagon.

  Les deux Timides
  - 4. Les deux Timides.
    5. L'été de la St. Martin.
  - 5. Lete de la St. Martin.
    6. { Le Voyageur. }
    La Dame de Niort
  - La Dame de Niort.

    7. La Cigale chez les Fourmis.
  - 4 8. Le Serment d'Horace. 9. La Demoiselle à Marier.
  - Embrassons-nous, Folleville.
  - " II. { L'Œillet Blanc. Le Secret de Polichinelle.
  - " 12.\* A La Porte.
    " 13. La Duchesse Martin (with English notes).
  - " 14. La Peur du Mariage.
  - " 15. { Un Caissier. L'heure de la Soupe.
  - " 16.\* Un Quart d'Heure avant sa mort.
  - " 17.\* L'Antipathie (for girls).
  - " 18. Les Idées de Rosalie (for girls).
  - " 19. La Cage d'Or (for girls).
  - " 20. La Grammaire (with copious English notes).
  - 3 21. Gustave " " " " (Others constantly added.)

#### MONOLOGUES.

Le Voyage à \* \* \* (very comical). Series I, No. 12. Solo de Flûte (exceedingly funny). Series I, No. 16. Le Député (sarcastic and bright). Series II, No. 1. Les Renseignements (very amusing; partly sung). Series II, No. 2. L'Inventeur (easy to declaim and very laughable). Series II, No. 7. Les Célèbres (funny nonsense). Series II, No. 3. La Vieille Montre (sentimental). Series II, No. 3. Autour d'un Chapeau (for a lady). Series II, No. 4. Aurai-je un Prix (for girls). Series I, No. 17. La Rose (for girls). Series I, No. 17.

## NOVELETTES, SHORT STORIES, ETC., Series II.

(15 cents per number.)

1.\* \ L'Amour qui sauve (sentimental). L'Embuscade (military).

Le Combat des Trente (historical).

Marie ou le Mouchoir bleu (sentimental).
La Collaboration.
Le Prix de Pigeons (humorous). A. Dumas, fils.

6.\* { Treize à Table (humorous). La Glace.

La Dame de Carnoet (sentimental).
7.\* Le cas du Colonel Pinchon (humorous). (Le Lièvre de M. Dumoulin (humorous).

8.\* Feuilles d'Automne (sentimental).
Privat s'embête.

9.\* { La Chasse au Chien (humorous).

{ La Laide (sentimental).

10.\* Le Savant et le Crocodile (sarcastic and humorous).

Les Vieux (sentimental). A. Daudet.

Le Morceau de Pain (sentimental). François Coppée. ( Mademoiselle Papa (sentimental).

12.\* { La Petite Servante Russe. Gréville. L'Oreille d'ours (sentimental). André Theuriet.

#### SKETCHES, ETC., in Series II.

Sur la Branche (Idyl). Girardin. No. 1. L'acteur aux nez de cire (a study). Coquelin cadet. No. 1. Bien-être — Confort (a study). F. Sarcey. No. 1. Scènes de la Vie de Théâtre (humorous). A. Dreyfus. No. 2. Le Guillotiné par Persuasion (humorous). Henri Chavette. No. 2. Gordon Pacha (historical). Reinach. No. 3. Les Pièces sifflées (a study). Albert Laurent. No. 5. Une scène à l'Hôtel Drouot (realistic). No. 10.

#### POETRY, in Series II.

L'Epave. François Coppée. No. 6. Epousez Caroline. No. 6. Les Etoiles qui filent. No. 9. Premier Sourire du Printemps. No. 9. Le Bohémien. No. 11.

## The Berlitz Schools of Languages.

### HEAD OFFICE,

## 1122 Broadway

New York

#### NORTH AMERICA.

New York, Madison Square (1122 Broadway).

- " 343 Lenox Avenue (127th Street).
- " " 218 Livingston Street, Brooklyn.

Orange, 160 William Street.

Boston, 132 Boylston Street.

Philadel phia, Loder Building. cor. 16th and Chestnut Sts.

Baltimore, 14 W. Franklin Street.

Washington, 723 14th Street, N. W.

Chicago, Auditorium (Congress Street Entrance).

Cincinnati, Mercantile Library Bldg., 4th and Walnut Sts.

St. Louis, Lindell Boulevard and Grand Avenue.

San Francisco, 2531 Washington Street.

Los Angeles, 624½ So. Alvarado Street.

Havana, Cuba, Habana 89, altos.

#### CENTRAL AND SOUTH AMERICA.

Buenos Ayres, 847 Avenida de Mayo.

Rosario, 797 Cordoba.

Montevideo, 25 de Mayo. 338

## AWARDS TO THE BERLITZ METHOD.

| Paris Exp | osition, | 1900 | - | - | Two Gold Medals. |
|-----------|----------|------|---|---|------------------|
| Lille     | 66       | 1902 | - | - | Gold Medal.      |
| Zurich    | "        | 1902 | - | - | Gold Medal.      |
| St. Louis | 66       | 1904 |   | - | Grand Prize.     |
| Liège     | "        | 1905 | - | _ | Grand Prize.     |
| London    | "        | 1908 | - | _ | Grand Prize.     |

## The Berlitz Schools of Languages

#### FRANCE.

PARIS, 31 Boulevard des Italiens.

- 27 Avenue de l'Opéra. 180 Boulevard St. Germain.
- Champs Elysées 49. LILLE, 5 rue Faidherbe. LYONS, 13 rue de la République. BORDEAUX, 46 Cours de l'Intendance. MARSEILLES, 55 rue St. Ferréol. ROUBAIX, 100 rue de la Gare. ROUEN, 86 rue Jeanne d'Arc.

#### BELGIUM.

BRUSSELS, 56 rue de l'Ecuyer. ANTWERP, 8 Place de Meir.

#### GREAT BRITAIN.

LONDON, 321 Oxford Street.

- 84-86 Chancery Lane. 2 Queen's Road, Bayswater.

ington. BRIGHTON, 110 Western Road. BIRMINGHAM, 32 Paradise St. BRISTOL, 17 Berkeley Square, Clifton. DUBLIN, 59 Grafton Street. EDINBURGH, 97 George Street. GLASGOW, 152 Sauchiehall Street. LEEDS, 13 Bond Street. LIVERPOOL, May Bldg., Lord Street. MANCHESTER, 75 King Street. Street.

#### GERMANY.

BERLIN, Leipzigerstrasse 123. BREMEN, Osterthorstrasse 25. BONN, Quantiusstrasse 16. BRESLAU, Tauenzienplatz 4. CASSEL, Königstrasse 37. COLOGNE, Schildergasse 119. DANZIG, Langegasse 53. DRESDEN, Pragerstrasse 44. FRANKFURT, a. M., Goethestrasse 37. HAMBURG, Königstrasse 6-8. HANNOVER, Nordmannstr. 20. KIEL, Brunswickerstrasse 54. LEIPZIG, Universitätstrasse 18. MUENCHEN, Residenzstrasse 10. NUERNBERG, Königstrasse 15, II. STETTIN, Breitestrasse 19. STRASSBURG, Meisengasse 24. STUTTGART, Breitestrasse 4. ULM, Münsterplatz 4. WIESBADEN, Luisenstr. 7.

#### AUSTRIA-HUNGARY.

VIENNA, 13 Graben. BUDAPEST, Erzebet, Korut 15. PRAGUE, Ferdinandstrasse 19. SALZBURG, Franz-Josephstrasse 30.

#### RUSSIA.

ST. PETERSBURG, 6 Nevsky Prospect. MOSCOW, Kouznetsky Most d. Kn. Galitsina.

#### SWITZERLAND.

ZURICH, Silhofstrasse-Hansahof. GENEVA, 6 rue du Rhone. LAUSANNE, 4 Terreaux. BASLE, Freiestrasse 101.

ROME, 114 via Nazionale. FLORENCE, I Francisco Ferrer. SHEFFIELD, Orchard Chambers, Church GENOA, 31 via del S.S. Giacomo e Filippo. MILAN, 34 via Torino. PALERMO, 23 Piazza Bologna. TURIN, 43 via Roma. NAPLES, 22 Piazza della Borsa. VENICE, 1081 St. Gallo, Corte S. Zorzi.

MADRID, 9 Preciados. BARCELONA, 58 Calle Pelayo. BILBAO, Estacion 5. SEVILLA, Calle Mendez Nuñez 19.

#### PORTUGAL.

PORTO, 11 & 14 Largo dos Loyos.

#### TURKEY

CONSTANTINOPLE, 356 Grande Rue de Péra.

AFRICA.

ALEXANDRIA, 2 rue Toussoum Pacha. CAIRO, r Sharia Kamel. ALGIERS, 36 rue d'Isly.

The limited space in this page prevents us from giving the addresses of all our Schools, consisting of over 400 Branches. They may be obtained on application at any of our offices.

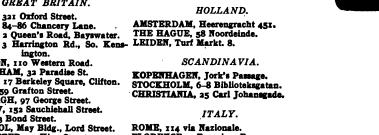

